

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



Banesmeister, L.

Aprache Manders.

University of Michigan





Ý

820.5 B34



The state of the s

820.5 B34

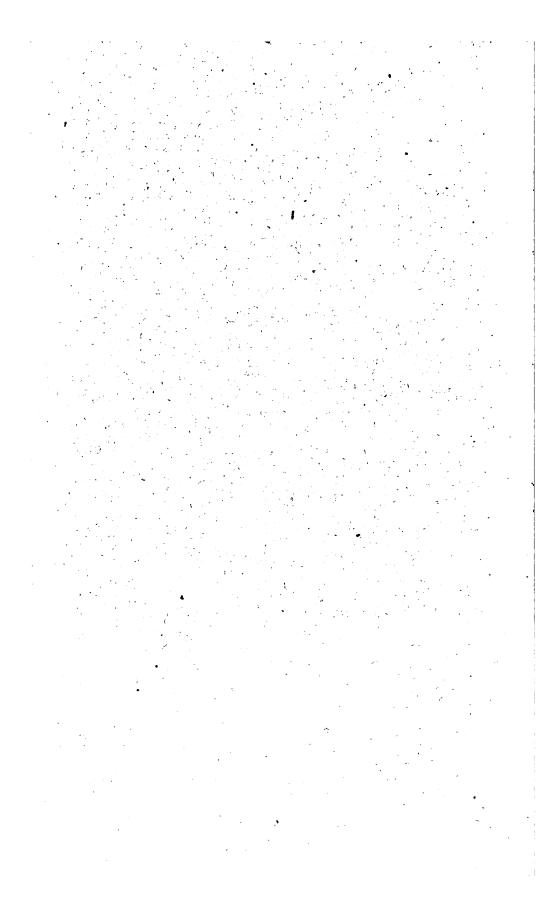

# ZUR SPRACHE SPENSERS

AUF GRUND DER

975-89

# REIME IN DER FAERIE QUEENE.

# INAUGURAL-DISSERTATION

ZUR ERLANGUNG DER

# PHILOSOPHISCHEN DOKTORWURDE

DER HOHEN PHILOSOPHISCHEN FACULTÄT

DER

# ALBERT-LUDWIGS-UNIVERSITÄT ZU FREIBURG I. B.

VORGELEGT VON

# KARL BAUERMEISTER

AUS RIBNITZ I. MECKL.

FREIBURG I. B. UNIVERSITATS-BUCHDRUCKEREI VON CHR. LEHMANN. 1896. Dekan:

Hofrat Prof. Dr. Riehl.

Referent:

Prof. Dr. Schröer.

# Inhalt.

|                 |    |    |   |                |     |      |     |     | _  |     |    | -   |   |    |    |   |   |   |    |         | Seite       |
|-----------------|----|----|---|----------------|-----|------|-----|-----|----|-----|----|-----|---|----|----|---|---|---|----|---------|-------------|
| Ι               |    |    |   | inge<br>gen    |     |      |     |     |    |     |    |     |   |    |    |   |   |   | me | r-<br>• | . 4         |
| II. Vokalismus. |    |    |   |                |     |      |     |     |    |     |    |     |   |    |    |   |   |   |    |         |             |
| 1.              | ME | ĭ  | g | erm.           | H   | erk. |     |     |    |     | ٠. |     |   |    |    |   |   |   |    |         | 18          |
| 2.              | "  | î  | _ | n              |     | ,,   |     |     |    |     |    |     |   |    |    |   |   |   |    |         | 24          |
| 3.              | "  | ĭ, | î | rom.           |     | "    |     |     |    |     |    |     |   |    |    |   |   |   |    |         | 27          |
| 4.              | "  | ĕ  | g | erm.           |     | ,,   |     |     |    |     |    |     |   | •  |    |   |   |   | ٠  |         | 33          |
| 5.              | n  | ę  |   | n              |     | "    |     | •   |    | ٠   |    |     |   |    |    |   |   |   |    | ٠       | 43          |
| 6.              | n  | ệ  |   | n              |     | n    |     |     |    |     |    | •   |   |    |    |   |   |   | •  |         | 50          |
| 7.              | "  | ĕ, | ĝ | rom            |     | n    |     |     |    | •   | •  |     | • |    |    |   | • |   |    |         | <b>5</b> 3  |
| 8.              | 19 | ệ  |   | n              |     | n    | •   |     |    | •   | •  | •   |   |    |    | • |   |   |    |         | 60          |
| 9.              | n  | ê, | ĝ | ger            | n.  | und  | r   | m.  | H  | [er | k. | vor | r | •  | •  | • |   | • |    |         | <b>64</b>   |
| 10.             | 77 | ă  | g | erm.           | H   | erk. | •   | •   | •  | ٠   |    | •   | • |    |    | • | ٠ |   |    |         | 69          |
| 11.             | "  | â  |   | n              |     | n    | ٠   |     | •  | •   |    | •   |   | •  | •  |   | • | • |    |         | 72          |
| 12.             | n  | ă, | â | rom.           |     | 11   | •   | •   |    |     |    |     | • |    |    |   | • | • | •  | •       | 75          |
| 13.             | n  | ŭ, | ŏ | ger            | n.  | n    |     |     | •  | ۰   | •  |     |   | •  | •  | • |   | • |    | •       | 80          |
| 14.             | "  | ŏ  |   | n              |     | 77   | •   |     |    | •   |    |     |   |    | •  |   | • | • | •  | •       | 86          |
| <b>1</b> 5.     | n  | ĉ  |   | 77             |     | n    | •   | •   | •  | •   |    |     | • | •  | •  | • | • | • | •  |         | 88          |
| 16.             | 77 | ộ  |   | "              |     | "    | •   |     |    | •   |    | •   |   | •  | •  |   | • |   |    | •       | 94          |
| 17.             | "  | ŏ, | ŷ | rom            |     | n    |     |     | •  |     |    | •   |   | •  |    | • |   | • |    | •       | 97          |
| 18.             | n  | ộ  |   | "              |     | 77   | •   |     | •  |     | •  |     |   | •  | •  |   |   |   | •  |         | <b>10</b> 0 |
| 19.             | "  | ộ  |   | or a           |     |      |     |     |    |     |    |     |   | ìγ | or | r | + | K | on | s.,     |             |
|                 |    |    |   | lles           | _   |      |     | d r | om | . I | He | rk. | • | •  | •  | • | • | • | •  | •       | 100         |
| 20.             | "  |    | g | erm.           | H   | erk. | •   | •   | •  | •   | •  | •   | • | •  | •  | • | • | • | •  | •       | 113         |
| 21.             | n  | û  |   | 9              |     | n    | •   | •   | •  | •   | •  | •   | • | •  |    | • | • | • | •  | •       | 118         |
| 22.             | n  |    |   | ron            |     | n    | •   |     |    | •   | •  | •   | • |    | •  |   | • | • |    | •       | 123         |
| 23.             | n  |    | • | ei ge          |     |      | erk | ۲.  | •  | •   |    | •   | • | •  | •  | • |   | • | •  | •       | 130         |
| 24.             | ŋ  |    | • | oi ro          |     |      | n   |     | •  | •   | •  | ٠   | • |    | •  | • | • | • | •  | •       | 138         |
| 25.             | 77 |    | • | ıi (re         |     |      |     | .)  |    |     | ٠  |     |   | •  |    | ٠ |   |   | •  | •       | 141         |
| 26.             | "  |    |   | ge <b>r</b> ın | . I | Ierk | •   | •   |    | ٠   | •  | •   |   |    |    |   | • | • | •  | •       | 144         |
| 27.             | 77 | ęι |   | n              |     | n    |     | •   | •  |     |    |     | • | •  | •  | • | • | • | •  |         | 146         |
| 28.             | "  | ŭ  | r | om.            |     | n    |     | •   | •  | •   | •  | •   | • | •  | •  | 7 | • | • | •  | •       | 147         |
|                 |    |    |   |                |     |      |     |     |    |     |    |     |   |    |    |   |   |   |    |         |             |

| 8                                                      | Seite |
|--------------------------------------------------------|-------|
| 29. ME au germ. Herk                                   | 149   |
| 30. "au rom. " •                                       |       |
| 31. AF a $+$ 1 vor Kons, oder auslautend; AF â         |       |
| 32. ME ou germ. Herk                                   | 156   |
| 33. , o germ. und rom. Herk., vor l + Kons             |       |
| · · ·                                                  |       |
| III. Konsonantismus.                                   |       |
| p, b, v, w, t, d, th, s und z, sh, ch, Zischlaut g, l, |       |
| r, n, k, g, gh, h                                      |       |
| IV. Index zum Vokalismus                               | 179   |

# Allgemeine Abkürzungen.

# Litteratur.

Die Lexika von Murray, Skeat, auch Skeat's "Concise Etymological Dictionary", Flügel, 4. Aufl., Stratmann Bradley, das Encyclopaedic Dict. und Century Dict, ferner Stormonth, Godefroy.

Ellis, On Early English Pronunciation; wenn nicht besonders erwähnt, Band 3.

Kluge und Behrens, Geschichte der englischen Sprache; in Paul's Grundriss. 1891.

Sweet, History of English Sounds, 1888. (Sweet.)

Swect, A New English Grammar, I, 1892. (Sweet, Grammar.)

Sievers, Angelsächsische Grammatik, 1886.

ten Brink, Chaucer's Sprache und Verskunst, 1884.

Luick, Beiträge zur englischen Grammatik. In Anglia, 14u.16.

Vietor, Elemente der Phonetik etc., 1894.

Sturmfels, Der AF Vokalismus im Mittelenglischen. In Anglia, 8 u. 9.

Morsbach, Über den Ursprung der neuenglischen Schriftsprache, 1888.

Schröer, eine Kritik in Anglia, Beiblatt IV.

Suchier, Altfranzösische Grammatik, I, 1. 1893.

Ferner folgende Dissertationen, die unter dem Namen der Verfasser citiert werden:

Liese, Die Flexion des Verbums bei Spenser. Halle, 1891.

Wagner, On Spenser's Use of Archaisms. Halle, 1879.

Curtis, An Investigation of the Rimes and Phonology of the Middle-Scotch Romance Clariodus. In Anglia 16, 17.

Lummert, Die Orthographie der ersten Folioausgabe der Shakespere'schen Dramen. Berlin, 1883.

Hoelper, Die englische Schriftsprache in Tottels "Miscellany" etc. Strassburg, 1894.

- Römstedt, Die englische Schriftsprache bei Caxton. Göttingen, 1891.
- Fuhr, Lautuntersuchungen zu Stephen Hawes' Gedicht The Pastime of Pleasure. Marburg, 1891.
- Menze, Der ostmittelländische Dialekt. Strassburg, 1889.
- Zielke, Untersuchungen zu Sir Eglamour of Artois. Kiel, 1889.

Einige weitere \* Werke und Abhandlungen sind im Texte genannt worden.

Es wird nach Seiten citiert. Andernfalls wird wie für unsere eigene Arbeit) "§" vorangesetzt.

<sup>\*</sup> In Form von Anmerkungen konnten noch nachträglich Luick's "Untersuchungen zur englischen Lautgeschichte" (Strassburg, 1896) verwandt werden.

Gegenstand vorliegender Abhandlung ist eine lautliche Untersuchung auf Grund aller Reime von Spenser's Faerie Queene.

Alexander John Ellis hat bereits im dritten Bande seines genialen und noch lange grundlegenden Werkes "On Early English Pronunciation" die Reime der Faerie Queene eingehend geprüft. Sein Resultat ist (S. 886): "It would not only be impossible from them to determine his pronunciation, but his usages cross the known rules of the time . . . . so multifariously that the poet was evidently hampered with the multiplicity of rhyming words which his stanza necessitated, and became careless, or satisfied with rough approximations" (S. 862). "The principal conclusions then to be drawn from such an examination is that we have left the time of perfect rhymes, exemplified in Chaucer and Gower, far behind us, and that beginning at least with the 16th century we cannot trust rhymes to give us information on pronunciation" (S. 865). Zum Beweis der im letzten Satz ausgesprochenen Ansicht und gewissermassen als Einleitung zur Untersuchung Spenser's führt Ellis S. 858 ff. auch sämtliche in gewissen Abschnitten aus Th. Moore und Tennyson vorgefundenen "faulty rhymes" auf. Die Mehrzahl derselben ist von der durchschnittlichen schriftsprachlichen Lautung aus betrachtet sicher unrein, aber nicht alle. So sind alle Reime wie anew: through, hue: two rein, da der alte Laut (iu) spätestens im Laufe des 18. Jahrh. schriftsprachlich zu (ju) wurde; auch lord; adored ist rein.

Von anderen sagt dann Ellis selbst, dass sie nach gelegentlichen Nebenaussprachen richtig seien, so z. B. command: brand, glance: expanse, last: hast, vase: grace, said: maid, on: shone, storm: form. kommt, dass Th. Moore, von dem die meisten Reime stammen, in Irland geboren und aufgewachsen ist, einem Lande, das auf älterer Sprachstufe stand und steht. Lässt sich auch bei unserer geringen Kenntnis der irisch-engl. Aussprache nicht mit Bestimmtheit sagen, welche Reime unter diesem Gesichtspunkt rein sind, so ist dies doch stark zu vermuten für gone: alone, word: adored, shower: pour, auch wohl heaven: given, wind: behind etc., vor allem auch für die schon erwähnten command: brand etc., da die jetzigen Wörter mit Laut (â) dialektisch noch vielfach den alten Laut (æ) zeigen; ferner ist es nicht unwahrscheinlich für solche wie blood : stood, da die Verkürzungen und Weiterentwicklungen alter Laute in den Dialekten durchaus nicht immer denen in der Schriftsprache parallel gehen. Es sei auch gestattet an die sogenannten "unreinen Reime" Göthe's zu erinnern, denen aber zum grossen Teil nichts anderes als dialektische Lautungen zu Grunde liegt.

So ist, wie gezeigt, eine ganze Reihe der "faulty rhymes" vom Vorwurf der Unreinheit sicher oder auch wahrscheinlich loszusprechen, eine Menge anderer wie  $J:jou,\ own:down$  allerdings nicht.

Ganz Ähnliches gilt nun auch von Spenser's Reimen. Betrachten wir zunächst das Zweite, das Vorhandensein unreiner Reime. Niemand, selbst Chaucer nicht, hat so genau gereimt, dass man aus den Reimen allein stets und für jedes Wort die Laute in qualitativer und quantitativer Hinsicht sicher bestimmen kann. Es hat z. B. stets eine Reihe isolierter und sich häufig einstellender Wörter gegeben, die dann einer passenden Gruppe zugeteilt werden, sei es der Lautung (unreine

Reime im allgemeinen), sei es der Schreibung nach (Augenreime). Ein bekanntes Wort letzterer Art ist das jetzige wind. Aber auch ohne Nötigung binden Dichter verschieden lautende Wörter, am ehesten quantitativ verschiedene. So Chaucer. Konnte ten Brink aber trotzdem nur auf Grund der Reime (und der Schreibungen) Chaucer's Aussprache feststellen, so gilt mit Ellis das Gleiche für Spenser nicht. Wir würden, ausschlies slich auf Grund der Reime, vielfach falsche Schlüsse ziehen. Etwas anderes ist es aber mit der Frage, ob die Reime wegen ihrer Unreinheit thatsächlich wertlos sind.

Zunächst die Unreinheit von Reimen überhaupt. Paul weist in seiner Methodenlehre, Grundriss S. 201, mit Recht darauf hin, dass hinsichtlich mancher Punkte erst ein gewisser Grad von Ungenauigkeit Gelegenheit zu Schlüssen geben könne. Reimen bei Spenser 2 ME Diphthonge ou mit einander, so erfahren wir nichts über ihre Natur, reimen sie hingegen auch mit ME  $\bar{q}$ , so folgt, dass ein o-laut mindestens den Hauptbestandteil des Diphthongs ausmacht, sofern wir nicht überhaupt Monophthong haben. Letzteres wird aber durch weitere unreine Bindungen und ein negatives Kriterium ausgeschlossen: ME  $\bar{q}$  reimt mit ME  $\bar{q}$ , nicht aber mit ME Diphthong ou. Durch weitere unreine Reime wird der Charakter des zweiten Teils des Diphthongs bestimmt.

So bestätigen die unreinen Reime vielfach die Orthoepistenangaben, den zweiten grossen Faktor zur Bestimmung der Aussprache seit dem 16. Jahrh.

Aber sie bieten auch mancherlei Feinheiten, an denen die Auffassungs- und Wiedergabefähigkeit der Orthoepisten scheiterte. Dies gilt sogar für die Quantitätsbestimmung. Reimt das Präsens conceal stets mit deal etc. und finden sich vom Partizipium Reime wie

conceld: held: queld, oder reimt place mit face, das Partizipium aber auch mit last, so erkennen wir, dass die Vokale dadurch, dass an das Wort weitere Laute oder Silben antreten, kürzer werden. Aber nicht völlig gekürzt, denn Reim last: cast: creast (= crest) ist mit kurzem a resp. e unmöglich (Begründung s. in § 154). So kommen wir, da last mit wirklich langem ā des Gesammtbildes der Reime, auch der Orthoepisten wegen, ausgeschlossen ist, etwa auf Halblänge. Entsprechendes ergiebt sich aus der Kombination von Reimen wie prepare: care, prepar'd: regard und regard: reard.

Bieten also unreine Reime vielfach vorzügliche Handhaben zur Bestimmung der Laute, so hat die Unreinheit doch ihre Grenzen. Sie darf nicht zu stark, nicht regellos und vor allem nicht zu häufig werden.

Sind Spenser's "faulty rhymes" thatsachlich alle unrein und in dem Masse unrein?

Ellis hat Spenser's Reime auf Grund einer vergleichenden Prüfung der Orthoepistenangaben und der allgemeinen Geschichte der Schriftsprache verurteilt. Von den Orthoepisten steht fest, dass sie, teils durch tendenziöse Bestrebungen, teils durch Mangel an phonetischer Bildung im heutigen Sinne, vielfach ungenaue Angaben machen. Aber Luick hat in der "Anglia" XV und XVI gezeigt, was eine geschickte Interpretation aus ihnen herauszuziehen vermag. So dürfte der Hauptmangel der Orthoepistenangaben im Grunde nicht in der Ungenauigkeit liegen. Er liegt vielmehr in der Unvollständigkeit. Wir wissen, dass diese und jene Aussprache gegolten hat, aber wir wissen nicht, wie viele und welche anderen noch daneben existierten, und in welcher Verbreitung. Die Orthoepisten sehen in der Regel eine Aussprache für die richtige und durchzuführende en. Wir müssen bedenken, dass wir einen

Dichter des 16. Jahrh. vor uns haben, des Jahrh., das zusammen mit dem 15. den Beginn der zweiten grossen Lautverschiebungen bezeichnet. Es ist von vornherein sicher, dass alte und neue Aussprache eine Zeit lang neben einander hergingen. -- Aber nicht nur das. Die Schriftsprache ist kein vom Alten zum Neuen stetig fortschreitender Mechanismus. Wie so häufig in der Natur zeigen sich auch in der Sprache Entwicklungen, die nur zeitweilig sichtbar sind und später wieder ver-Gerade solche Ansätze zu Entwicklungen, schwinden. kleine Schwankungen im allgemeinen oder in besonderer Umgebung dürften von den Orthoepisten häufig nicht aufgeführt sein. - Dazu kommt, dass die Schriftsprache im Grunde nur einer der vielen Dialekte ist. wickelt sie sich zwar in der Hauptsache aus einem oder wenigstens einzelnen ursprünglichen Dialekten heraus, so nehmen doch auch andere, sei es in Gruppen, sei es in Einzelheiten, teil. Es findet ein beständiger Fluss von den Dialekten zur Schriftsprache und umgekehrt Dies gilt in lexikalischer wie in lautlicher Beziehung. Es ist daher theoretisch jede Lautung möglich, die der eines Dialekts entspricht. Will man nun den Lautstand der Schriftsprache untersuchen, wie sie uns bei irgend einem Dichter vorliegt, so fragt man zur praktischen Beurteilung, welche Dialekte in den vorhergehenden Stadien hauptsächlich mitgewirkt haben. Aber ein zweites Moment kommt hinzu, das Subjektive des Dichters. Und gerade dies ist bei Spenser von einschneidendster Bedeutung. Als national gesinnter Dichter, als Romantiker suchte er seine Sprache durch archaistische und dialektische Wörter und damit auch Aussprachen zu bereichern, So repräsentiert Spenser eine Sonder en twicklung in der englischen Sprachgeschichte und kann nicht ohne weiteres nach den Orthoepisten beurteilt oder auf einer Linie Chaucer-Jetztzeit durch eine Art Goldenen Schnitt gefunden werden.

Damit sind zugleich die Grenzen einer heutigen Untersuchung über die Sprache Spensers bestimmt. Solange wir des klaren Einblicks in die ME Dialektverhältnisse entbehren und solange das Sprachmaterial der sich weit mehr der regelmässigen Schriftsprache bedienenden Dichter des 16., auch 17. Jahrh. nicht gesammelt ist, kann eine Untersuchung der Sprache Spenser's in der Hauptsache nur descriptiv sein. Soeben kündigt Joseph Wright ein English Dialect Dictionary an. Erst auf Grund solcher Werke wird man an eine historisch-kritische Spenser-Untersuchung gehen können.

Wir besitzen zwar auch jetzt schon eine verdienstvolle Arbeit Wagner's über die Archaismen Spenser's (Sp.'s Use of Archaisms, Halle, 1879), aber sie
konnte und wollte nur Skizze sein.\* Welche Wörter
oder Aussprachen sind veraltet, veraltend, welche dialektisch, aus welchen Dialekten, in welcher Verbreitung?
Wir wissen es nicht, aber trotzdem dürfte auch eine
jetzige Darstellung von Spenser's Sprache von
Nutzen sein.

Unsere Arbeit umfasst nur die Reime der Faerie Queene, eines Werkes, das aus ca. 35 000 Zeilen besteht.

Zu einer vollständigen lautlichen Darstellung der Sprache Spenser's gehört auch die Reimuntersuchung der anderen Werke, eine Vergleichung mit den Schreibungen und Betonungen im Versinnern und eine Vergleichung der einzelnen Werke unter einander. In letzter Beziehung ist The Shepheards Calender wichtig.

<sup>\*</sup> Das Gleiche gilt von der grammatischen Einleitung Herford's zu seiner Calenderausgabe (London 1895). Dieser sucht S. 52 u. ff. das von der damaligen Litteratursprache Abweichende des Calenders auszusondern und unterzubringen in 1. ME literature, 2. dialect, 3. colloquial Elizabethan, 4. literary and learned words, 4. more and less anomalons coinages of his own.

Schon durch diese Untersuchungen würde manche Unsicherheit unserer Resultate beseitigt, manches befestigt werden. - Unser Prinzip musste Konservativismus sein: alles, was von der Geschichte der englischen Sprache im weiteren Sinne aus möglich ist, zunächst als solches zu notieren, selbst wenn aus dem 16. Jahrh. vorläufig keine sonstigen Anzeichen dafür vorhanden sind. können jetzt nicht alle Augenreime mit Sicherheit erkennen und ausscheiden. — Grosse Schwierigkeiten stellen sich vielfach der Frage entgegen, ob lautliche Reime ganz oder annähernd rein sind. Haben wir in den Reimen wie tonque: wrong Annäherung des (o) in wrong nach (u) hin — also Modifikation des reinen (o) infolge der Umgebung - oder wirklichen, dann wohl dialektischen Übergang? Vgl. § 91. - Dies gilt auch besonders von der Quantität. Wie Vietor in seiner Phonetik S. 271 zeigt, schwankt dieselbe in der lebenden Sprache, absolut und relativ. Starke Quantitätsunterschiede finden sich vor Spiranten, auch vor komplizierten Liquiden (S. 85, Anm. 3). solches Schwanken hat offenbar seit alter Zeit bestanden. Wir stehen noch vor dem ungelösten Problem der schwebenden Vokale im ME.

Manche Unterstützung findet die Reimbetrachtung in den Schreibungen. Man darf aber nicht ausser Acht lassen, dass wir uns in der Zeit der Schriftsprache und der Schreibertradition befinden. Römstedt, "Die englische Schriftsprache bei Caxton" S. 4 stellt als Hauptgesetz auf: "Ein sicheres Zeichen für Länge ist die Schreibung mit zwei Vokalzeichen". Es ist aber sehr fraglich, ob in seinem friendship S. 17 Länge gilt, und mindestens ungewiss, ob in friend selbst, da sich daneben frend findet. Die aus dem ME übernommenen Schreibungen haben wenig Wert. Mit ganz besonderer Vorsicht sind die Schreibungen

unserer Reime zu behandeln, weil Spenser oder der Drucker offenbar die Neigung besass, die Reimsilben fürs Auge identisch zu machen, z. T. um die lautliche Unreinheit zu verdecken (Ellis), z. T. aber auch, weil sie trotz der in der gewöhnlichen Orthographie verschiedenen Schreibung lautlich identisch sind. Sehr lehrreich würde eine Vergleichung mit den Schreibungen im Versinnern sein.

Es ist somit im Folgenden nur eine kritische Zusammenstellung der Reime und in zweiter Linie eine Aufstellung der Erklärungsmöglichkeiten versucht.

# Einzelbemerkungen über Anordnung und Ausführung.

- 1. Die Citate beziehen sich auf Morris' stereotypierte Globe Edition (1893). Es bedeutet z. B. "36 a" Seite 36, erste Spalte.
- 2. Die zu Grunde liegenden Reimlisten sind derartig angefertigt, dass von den Reimen zwischen 2 einzelnen Wörtern, und zwar von allen, mindestens je 6 Beispiele notiert sind.
  - 3. Es ist alles in den Reimsilben Stehende in bezug auf Reime und Schreibungen behandelt, mit Ausnahme einer Reihe von Verbalformen, namentlich analogischer. Sie gehören in die Flexion und sind als solche bereits von Liese behandelt worden. Gelegentlich wurde Liese ergänzt.

Ferner wurden die nur einmal belegten Wörter, wenn ganz regulär, nicht berücksichtigt.

Die Endsilben sind mitbehandelt, wenngleich ein richtiges Bild erst durch Berücksichtigang der Betonungen und auch Schreibungen im Versinnern entsteht.

4. Wörter, deren Reime und Schreibungen genau zu Chaucer resp. der jetzigen Schriftsprache stimmen und die keinerlei Zweifel entstehen lassen können, sind ohne jeden Beleg aufgeführt. Sind aber überhaupt Belege oder auch Zahlen aufgeführt, so sind es alle, sofern nicht durch "z. B." "u. s. w." ausdrücklich das Gegenteil gesagt ist.

Sind nur Zahlen angegeben, nicht die Reime selbst, so bieten die Reime nichts Besonderes oder aber ein "entsprechend", "ebenso" giebt die Beschaffenheit an. Folgen unmittelbar auf die Nennung eines Wortes Zahlen, später jedoch wirklich ausgeführte Reime, so sind die zu jenen Zahlen gehörigen Reime bereits unter dem vorhergehenden Wort genannt; s. z. B. unter such § 2.

Verf. hofft, genügend Belege gegeben zu haben vielleicht reichlich, aber er that es in der Erwägung, dass die regulären Reime erst die richtige Basis zur Beurteilung der unreinen sind. Die Auführung jener — so gut es eben geht — soll es auch dem Leser, der die Reimlisten nicht vor sich hat, ermöglichen, sich ein Bild der Reime und des Reimens zu machen.

Gerade durch ausschliessliche Beachtung der unreinen Reime dürfte Ellis zu seinem negativen Urteil mitbestimmt worden sein. Reimt grow mehr als 50mal mit know etc., und 4,5 mal mit so etc., so können wir diese Reime schon ganz anders beurteilen auf Grund jener als ohne sie.

- 5. Die für die Aussprache wertlosen Schreibvarianten y und i, ay und ai etc., ow und ou sind im allgemeinen unbeachtet gelassen (mit Ausnahme eines Falls über ow: ou). Ebenso Verdopplung des Endkonsonanten, Setzung oder Auslassung eines nur schmückenden End-e. Behandeln wir z. B. fair, so bedeutet ~, das Wiederholungszeichen, fair(e), fayr(e). Bei Behandlung der Vokale blieb unberücksichtigt, ob face oder fase geschrieben ist.
- 6. Das Zeichen ~ bezieht sich ausserdem nur auf die Reimteile. Da nun die Komposita unter einem derselben oder dem Simplex mitbegriffen sind, so kann ~ unter dispose auch repose composed bedeuten.
- 7. Die Vokale sind nach dem mittelenglischen, speziell Chaucer'schen Stande geordnet. Die romanischen Kürzen und Längen sind zusammen behandelt, weil sie mehrfach unsicher sind. Ten Brink's schwebende Vokale sind den Kürzen beigeordnet, ebenso, alle aus AE Kürzen entstandenen Längungen vor Doppelkonsonanz, auch found, bind. Die Längungen von a, e, o in offener Silbe sind dagegen zu den Längen gezogen

Die Unterabteilungen sind meist nach den älteren Sprachstufen gemacht. Steht ein Wort unter irgend einem altwestsächsischen Vokal, so bedeutet dies nur, dass der Vokal des Wortes auf jenen oder den entsprechenden irgend eines ausserwests. Dialekts zurückgeht. Ähnliches gilt für die Hauptabteilungen. Alle AE y sind unter ME i behandelt.

- 8. Die allgemeinen Abkürzungen wurden bereits S. 4 gegeben. Die Lautwerte und Transscriptionen werden durch Klammern ausgedrückt. Die Lautwerte sind aufs ME bezogen. So bedeutet ME (î) den Laut, den das ME lange und sich regulär entwickelnde i zu der aus dem Zusammenhang zu erkennenden Zeit, z. B. im ME, bei Spenser oder jetzt, hat. Zur Verhütung von Missverständnissen, namentlich auch bei irregulärem Lautwandel vom Mittelenglischen zu Spenser, wird statt "ME" mehrfach " $\mu \varepsilon$ " verwandt. room hat im ME (û), doch bei Spenser  $\mu \varepsilon$  (ô). a > e heisst, "a wird e", e < a etwa "das aus a entstandene e".
- 9. Die ursprüngliche Reihenfolge einer Reimgruppe, z.B. care: prepare: rare, ist, ausser wo es besonders bemerkt ist, nicht innegehalten. Es kann ferner vorkommen, dass aus einer Gruppe ein Wort auf Grund des in 2. Gesagten nicht mit notiert ist.
- 10. Die allgemeine Lautgeschichte, wie sie aus Kluge, Sweet, ferner Sievers, ten Brink, sowie für die einzelnen Wörter aus Skeat zu erkennen ist, wird als bekannt vorausgesetzt.

Die Orthoepistenangaben, wie sie uns Ellis im 3. Bande von "On Early English Pron." in einer Liste zusammengestellt hat, sowie diejenigen Sweet's in seiner "History of English sounds", sind eingehend berücksichtigt worden, jedoch nicht immer angeführt.

# Vokalismus.

## ME i germ. Herk.

#### 1

#### 1. AE ĭ.

mix, lim (= limb), bid, lid, slid p, mid, writ p, in, begin, chin, lin v, win, thick, drinck, swinck, thing, ring s, ring (tönen), bring, spring s, v, wring, sing, sting s, v, spill, still, will s, v, him, brim, grim, swim, lip, is, his, this, ywis, mis v, amis, shift, clift s, drift, swift, it, bit (Gebiss), fit, whit, smit p, sit, wit s, guilt (gilt) p, spilt, wist p.

bird: word 153 a, burdes: wordes: lordes 239 b. In 153 a haben wir den Laut des schottischen burd; die Bindung des letzteren, also eines (u), mit lord ist bei diesem behandelt.

weet\* reimt mit ME (ê), z. B. 23 a, 83 a, 92 b; wit kommt nicht vor. Morsbach 181 denkt sich, wenn ich ihn recht verstehe, den Entwicklungsgang: ME witen > ME weten > ME weten > frühneuengl. (î); doch hätte Längung von e wohl ê ergeben müssen.

since 165 a, 355 a; Verkürzung sin : in 417 a; sense : pretense : recompense : incense 254 b ist aus seoppan > sethens entstanden.

live: give 212a,  $\sim$ : give: drive 58b,  $\sim$ : thrive: drive 400a,  $\sim$ : give: drive: grieve 404b,  $\sim$ : give: prieve 420a u.s. w.

live und give reimen viel unter sich, dann, da Reimwörter fehlen, mit  $\mu \varepsilon$  (î) — Augenreime — und

<sup>\*</sup> Luick Untersuch. 273, 313: ME i in offener Silbe wird nordhumbrisch zu ME (ê).

endlich mit ME (ê). Für give mögen letztere übrigens richtig sein, da mehrere Orthoepisten (gîv) bezeugen.\*

Das auf AE Nebenform beruhende betwert: next: annext 114b, doch atwixt: fixt: sixt: mixt 224a.

### 2. **AE** ÿ.

2

did, thin, sin, think, king, fulfill, fill, s, v, hill, mill, thrill, trim, kiss, knit, guilt.

Bekanntlich entwickelte sich AE y auch zu e und u. Ohne auf die Verteilung im ME einzugehen, konstatiere ich folgendes:

eld\*\* s: held: sweld 61a u.a. build: field: kild: skild p 139a, ~: child: exil'd 426a. built: spilt 53a, ebenso 66a, 130a, 279b. Es wird auch in build zunächst reguläre Längung eingetreten sein, die aber nicht durchdrang. Die Entwicklung dürfte durch die Nebenformen gestört sein. built zeigt nur (i).

stern: discern: ern (= yearn) 96 b, ~: learne 238 a, ~: learne: earne (yearn) 41 a, ~: learne: erne (yearn): discerne 293 b, ~: lerne 321 a u. s. w.; dazu stearne: learne 12 a und 375 b. Die Orthoepisten haben (ö.) Gab es auch Längung? Schreibung ea ist kein Kriterium für (ê); vgl. unter breast § 32. Über Dehnung vor kompliciertem r vgl. bei herd § 35; vgl. auch learn, earth, beide in § 35.

much: touch 265 b, ~: such: rich 214 b, mutch: touch: grutch (grudge) 90 a. such 214 b (s. eben); sich: lich (like): witch 196 b. blush: rush: hush 129 a. birth: worth: foorth 93 b; berth: earth: derth 25 b, ~: earth 61 a, ~: earth: merth (mirth) 198 b, ~: earth 246 a. In 93 b wird birth mit dem Laut des ME burth anzusetzen sein, sonst wie obige Reime zeigen berth mit (e). merth (= mirth) 198 b (s. eben); ferner ~: derth: earth 20 b.

<sup>\*</sup> Vgl. die Anmerk. voriger Seite.

<sup>\*\*</sup> Hierher gestellt, weil im ME mit e, u.

dint (Schlag) : stint 102 b, doch dent : shent : repent; sent 214b. ~: went: rent 259 a. chest: brest: list (wünschen): fist 223a; opprest 27 a u. s. w. ebenso 368 a, 397 b. In list: possest: rest: distrest 312 b gilt der Laut des ME lest, der auch von Smith bezeugt wird, oder meint er ein anderes Wort? /est (list, hören): brest: blest: ghest 362 b. first: erst 100 b, ~: trust: must: just 314a,  $\sim$ : accurst: burst: durst 423b,  $\sim$ : nurst 434b; furst: nurst 218a, ~: nurst: burst 360a; first mit (Y) kommt nicht vor, nur die Schreibung. Die archaistischen Lautungen (und Formen) dürften nur aus Mangel an der Lautfolge -irst bevorzugt sein, darauf deutet die Schreibung first hin. (thiret): accurst: burst: nurst 14b, thrust: lust: trust: must 199a. worse : curse : nurse 424 a wourse: course: sourse 295 a. Es ist nicht undenkbar, dass das vorausgehende w das u gelegentlich etwa halblang erscheinen liess, so dass 295a dann nur wenig unrein ware. gride: side 162a, ebenso z. B. 123a, 167a. Hieran sei, weil im ME mit i, e, u, angeschlossen gerle (qirl): fell 427 a.

# 3. AE î oder ŷ.

betid, bliss; hid, fist.

3

4

5

6

#### 4. AE ĕ.

linck s, v. Nach Sweet's Listen dürfte es an weiteren Wörtern zur Demonstrierung der Regel — enk > — ink (vgl. Anglia Beibl 4,4) fehlen.

### 5. AN.

lift, rift s, v, fit v, flit, skin, ill, skill s, v, shrill.

#### 6. ME -ight jeder Herkunft.

dight, plight s, might s, p, night, knight, right, sight, wight; flight, fright, affright; light s, a, hight s; fight s v, bright; light (leuchten), alight (erleichtern); hight p; pight p.

Bei der ungeheuren Verwendung derer auf -ight findet sich Schreibung —ite statt —ight in folgenden wenigen Fällen: dites: unites: smites: lites (light) v, 51 a; lyte: wryte: endyte: excyte 163 a, lite: recite: acquite: despight 387b, lyte: byte: smyte 389a, alite. quite: despite 425 b, lyte: might: smyte: byte 123 a. Also 6 mal (a) light (treffen, erleichtern), einmal dight, und zwar stets im Reim zu echtem -ite. Über umgekehrte Schreibungen, statt -ite -ight vgl. §§ 15u. 21. Häufiger sind Reime von — ight mit — ite, z. B. dight: write: sight: fight 54b, dight: white: fight 318b, plight s: requite 375 b, ~: requite: might p 381 b. Ferner 123 a, 198 a, 353 b, 389 a, 421 a, 383 a, 184 a, 341 a, 424 b, 434 a, 80 a, 206 a, 240 a, 258 a, 258 b, 399 b, 259b, 97a, 71b, 180b, 229b, 271b, 408a, 206a, 146a, 304 b, 61 b, 341 a, 377 a, 102 a, 324 b. Im Durchschnitt dürfte auf 20 — ight : --ight ein Reim zu — ite kommen. Weit häufiger würde es sein, wenn die Wörter auf -ight nicht so ausserordentlich viel zahlreicher wären als die auf -ite. Dies erkennt man aus den Reimen derer auf -ite, die mehr mit denen auf -ight als mit denen auf -ite reimen. S. dies in den §§ 15 u. 21.

An Reimen von —ight: —eight, wordber § 148 zu vergleichen ist, finden sich: dight: plight: keight: hight 166 a, dight: night: keight: fight 325 b, might: streight 346 b, might: streight: sleight 394 b, aright: streight: weight: light 304 b, right: streight: streight: quight (quite): despight (despite) 348 a, wight: streight: quight 369 b.

Statt might p findet sich auch mought: thought: ought: brought 341 a, ebenso 213 b, 396 b, 400 a.

Zur — ight-frage vgl. auch die Beispiele in den §§ 15 u. 21, auch 148. Über die Geschichte von — ight vgl. ten Brink 11, Grundriss 849 und 873, Fuhr 8.

Man darf für Spenser mindestens fakultative Verstummung des gh und damit  $\mu\varepsilon$  (î) annehmen. Es sind dabei noch einerseits die Orthoepistenangaben, andrerseits die Chronologie der Diphthongierung von ME (î), dem sich — ight ja anschliesst, zu berücksichtigen. Wichtig sind die romanischen Wörter.

## 7. AE i und y vor mb, ld, nd.

build s. oben in § 2.

8

clyme (climb) reimt mit ME (î) z. B. prime 29 a. Neben 4 clyme findet sich ein auffallendes clim: him: swim 179 b.

child, mild, wild, bind, find, hind (Hindin), behind, blind a, v, grind, wind v, kind s, kind a, mind s, v.

Rein wird sein child: build: exil'd 426 a; vgl. bei build. Über blind: disciplind p 386 b s. § 19. Über die Reime mit oi s. unter oi. wind s reimt ausschliesslich mit  $\mu \varepsilon$  (î); dazu stimmen die Orthoepisten. Ind reimt ebenfalls nur mit  $\mu \varepsilon$  (î).  $\sim$ : bynd: assynd 33 a,  $\sim$ : behind: kind: find 38 b,  $\sim$ : behind: bind 42 a. Die Orthoepisten haben (ĭ); zu beachten ist die Seltenheit der Lautfolge ( $\sim$ Ind); es fehlt also an Reimwörtern.

## 8. Allgemeines.

Einzelne unreine Reime wurden schon erwähnt. Es ist von vornherein zu erwarten, dass unter den vielen Reimen von (I) sich gelegentlich auch solche zu dessen Länge finden. lim: esteem: trim: dim 403 a, flit: meete: feete 264 b, skin: seen: keen: sheen 162 b; ebenso 244 a, 246 a, 139 a, 299 a, 249 a. Über die Reime zu —y, wie enemy s. in § 22. thinges: signs 420 a ist als unvollkommener Augenreim aufzufassen. Lautliche Reime (I): με (Î) giebt es nicht. Vgl. auch § 1 bei give.

Das ME und auch das Früh-NE besassen geschlossenes und offenes I. Vgl. ten Brink 10, Sweet 217, Vietor 135, sowie Römstedt 13 oder Hoelper 17. Auf offenes i deuten die Reime mit (e) hin: kist: addrest : brest : nest 204 a, blisse : enchaunteresse 104 b, this : ywis: amis: servicis 199 a. wit: Amoret 264 b, sitt: bitt : fitt : forgett 24 a, hid : rid : -ed : -id (= -ed) 95 b, hid: rid (= read p): bred 429b, will: fill: Paridell208 b, will: hell 261 a, will: quell; fell: Pastorell 410 b, hill: dwell: excell: well 191a, fild: kild: beheld 266b, skill: excell 283 a. nimble: dissemble: assemble: tremble 260 b. Dies ist zugleich der einzige Reim von nimble. Es könnte Fortsetzung der ME Nebenform nemel vorliegen. Schreibung e statt i in thether : ether (either) : together 419a. Ferner stets wrest; ~: best : arrest 194 a, ebenso 91 a, 144 a, 290 b. — Endlich gift: lift: reft: left 396 a, guifte: rifte: lifte: clifte 115 a, gieft: theft: reft: left 344 b. gieft dürfte Kompromiss zwischen Schreibung gift und geft sein; vgl. buy als Analogon. geft ist bereits ME belegt und beruht wohl auf Übertragung von den Doppelformen give und yeve.

Offenes i ergiebt sich aus unseren Reimen in der Stellung vor den Dentalen, l, dann f und vielleicht m. Von den Wörtern aus AE y, die e zeigen (s. § 2), können natürlich auch einzelne hierhergehören, und zwar dürfte man mit einiger Wahrscheinlichkeit solche hieher zählen, die bei Chaucer und später i haben.

Gelegentliche Schreibungen i statt e s. unter e.

Geschlossenes i ist mangels positiver Reimkriterien nicht mit Sicherheit zu erkennen; doch reimen mit (e) keine Wortgruppen, denen Sweet 217 geschl. Laut zuerkennt.

#### ME î germ. Herk.

Die vor Doppelkonsonanz gedehnten i s. § 7.

9

#### 1. AE î.

hind (Knecht) 397 b, 415 a, sigh nur im p, sight: light: despight 370 a, ~: delight: knight 398 b; thrise, by, why, sty (steigen), (a) bide, glide, slide, ride, stride s, v, side, tide, betide, wide, life, knife, wife, strike, while, mile, wile s, v, lime (Leim), slime, time; rime 39 b, 59 b, 136 b, 422 b; shine v, s, a, thine, line (Linie u. v), pine (Pein u. v), repine; scrine (shrine, s) 11 a, 131 a; wine, twine s, v, gripe s 350 b; shire; Devonshire: hyre: inquyre 133 a. wire, rize, agrize, wize s, wise a; hierher auch file (feilen).

10

11

## 2. AE ŷ.

dry a, v, hide v, pride, fire s, v, hire s, v.

# 3. AE i vor geschwundenem Konsonant.

lye (liegen), rely, J, nine; awry 225 a, 300 a, 303 a, 348 b.

Ebenso **AE** y: lye (AE lyge s), aby z. B. 100 a, 122 a, 179 a; buy: pacify: dye (sterben) 172 b  $\sim$ : lie (liegen) 413 a,  $\sim$ : —ly: deny:—ty 413 a. Es kommt also entgegen Vietor 105 bei buy  $\mu\varepsilon$  (î) doch schon im 16. Jahrh. vor, ja hier ausschliesslich, und nicht die Fortsetzung des ME beyen.

12

# 4. AN î, ŷ.

sky, --ly, rife, smile s, v, rive, thrive, mire.

13

# Monophthongierungen aus eô, eâ, ei, AE oder AN Herk.

thigh: high 189 b neben thies: lies (liegen): emprize: exercize 95 a, thyes: tyes: rise: implyes 70 b. high zu—igh 189 b, 202 a, 335 b, sonst stets hy(e) zu -y, z. B. 12b, 20b, 24a, 27b, 31a. nigh: high 201b, 335 b,

sonst stets ny(e) zu -y, z. B. 23 a, 24 b, 57 a. Ferner fly s, v, lie (lügen), tie (einmal p tight: knight: despight 421 b; vgl. ein ME tighed in Stratmann), eye s, v, dye (färben, sterben), sly. — Alte Nebenformen sind nicht belegt.

#### 6. Bemerkungen, Besonderheiten.

Alle oben aufgeführten Wörter auf -y, -ie zeigen die gleichen Reimeigentümlichkeiten wie die franz. -y (s. diese). Ebenso die auf -igh, sobald sie -y geschrieben werden. Die auf  $-\hat{\imath}se$  reimen mit den Plur. derer auf -y, die auf  $-\hat{\imath}de$  mit den Part. Beispiele und Erörterung der Frage s. § 22. Hier seien nur die für die Aussprache bezeichnenden Reime mit Wörtern wie free, be an g ef ührt. Es reimt -ly mit diesen 18b, 181a, 193b, 436b. Doch einmal findet sich allerdings auch -ee zu  $\mu\varepsilon(\hat{\imath})$ . see:dye (sterben): cry:destiny 415 (Reimstellung zu beachten! ME ê wird in dye nicht vorliegen, da die unzähligen anderen

Reime dieses Wortes uns keinen Anhalt dafür bieten).

Erklärung s. § 22.

—ite. bite im Reim zu —ite 184a, 389a, 422a zu —ight 80a, 184a, 271b, 389a, 399b, 421a, zu —ite und —ight 123a, 383a. bight zu —ight 33b, 69b, 109b, 114a. white, und zwar meist zu —ight, z. B. 61b, 318b, 341a, whight zu —ight 94a. smite zu —ight oder auch —ite 12 mal, smight zu —ight 33b, 89a, 149a, 158b, 179b, 249a. write zu —ight oder —ite 8b, 54a, 163b, 206a. write s und write (tadeln) desgleichen. kite s nur als kight: might: dight 20b, ~: sight: knight: bite 399b. Nimmt man hierzu die Schreibungen —ight statt —ite in den romanischen Wörtern (vgl. § 21), so kann man eine starke Neigung für Schreibung —ight statt —ite konstatieren im Gegen-

14

satz zu den wenigen Schreibungen —ite statt —ight. Belege und Bemerkungen s. in § 6. Die Neigung für —ight wird entstanden sein durch das grosse Übergewicht von echten —ight. Zu untersuchen wäre, wie weit im Versinnern Schreibung —ight statt —ite sich findet.

shrieke s: seeke 362 b, shreek v: meeke: eek (eke) cheeke 222 b, endlich shright p: wight: sight 203 b. Nach Anglia 16, 507 hat im NE shrike ursprünglich ME (î), doch shreech με (ê), weil der Vokal vor dem Zischlaut steht; dann Uebertragungen. In Anglia a. a. O. s. auch andere im Versinnern bei Spenser vorkommende Formen.

16

b) th (blithe) a: sith (mal) 215 a. Der Reim ist auffällig; beide Wörter finden sich nur hier, bei sith wäre (ĭ) durch engen Anschluss an vorhergehende Zahlwörter denkbar.

like a 222 a, 240 a, lich: pitch: witch: twitch 35 b,  $\sim$ : sich (such): bewitch 196 b. lich ist alte Nebenform. misleeke v: eeke (eke) v: seeke: cheeke 305 a.

alive und drive finden sich im Reim mit  $\mu \varepsilon$  (î), ferner mit give, live. Vgl. diese in § 1.

Statt shrive gebraucht Spenser das auffällige shrieve: mieve: grieve: believe 293 b.

Neben häufigen defile z. B. 38 b, 59 b, 85 a ein altes defould p im unreinen, an anderer Stelle zu behandelnden Reim zu should: mould s 64 b.

stire (AE stîeran)\*: fire: yre 102a, ebenso 128b, 198b.

Die Reime von ME (î) mit oi s. unter diesem, die von  $-\hat{\imath}ne$  mit medicine etc. in § 18.

Für die Aussprache von ME (i) sind bemerkenswert ryfe: stryfe: gryefe 166 a, life: priefe: liefe 56 a, life: wife: liefe 247 b, pipe s: keepe 339 a.

<sup>\*</sup> S. Luick's Unters. 284.

Die Diphthongierung war noch nicht weit vorgeschritten; dass aber Diphthongierung bereits eingetreten war, zeigt repine: encline: eyne: slaine 384 a, ebenso die Reime mit oi. Bei fyres: spheres: theirs: yeres (year) 296 a ist kentisches fêr, da Chaucer es mehrmals hat, nicht unmöglich, aber der Schreibung, sowie der übrigen mehr als 50 Reime von fyre halber unwahrscheinlich.

## Me ĭ, î rom. Herk.

- 1. Kurzes i haben seit dem ME und auch bei 17 Spenser fix, qin, distil, quill s, commit, prince.
- 2. Auf Grund der Reime zeigen με (î): vile, vild, suffise s, sacrifize s, v, entise, device, decide, deride, guide, divide, provide, strife, reconsile, crocodile, file (Faden u. v), compile, guile, beguile, revile, exile s, v, ile (isle), style (Stil), crime, prime, combine, dine, fine a, fine s, define, incline, mine s, v, vine, divine, yre, admire, aspire, sire, desire, retire, attire s, v, gyre (Spenser'sches Wort), exercize, paradise, tyrannize, despize, guize, aguize, disguize s, v, a(d)vize, arrive, strive, revive, gormandize, tyrannise, prize (Preis, Prise, v).

Es reimen mit  $\mu$ s (î) folgende, die jetzt (ĭ) haben: cowardize s, 248 a, 307 b, 389 b, 390 b, prejudize s 130 b, prerogative 294 b, captivo p 98 b, riotise 29a, 37 b, 159a, covetise 30a, 30 b, 37 b, 113a, 113 b, discipline s 62a, 295 a,  $\sim$ : medicine 387 b, disciplind p 381 a, 386 b, medicine 387 b (s. eben),  $\sim$ : tine: line 142 a, doch  $\sim$ : weene: teene: eyne 293 a; masculine: foeminine: nine: divine 127 b,  $\sim$ : feminine 218 a.

Wie weit obige Reime mit der thatsächlichen Aussprache übereinstimmen, lässt sich an den wenigen Reimen nicht erkennen. In 293a ist des eyne wegen (1) unmöglich, da es zwar lautliche Reime (1): (1) giebt,

nicht aber (ĩ):  $\mu\varepsilon$  (î). Es ist nicht unwahrscheinlich, dass in vielen Wörtern nach Zurückziehung des Accents auf die erste Silbe die Aussprache zwischen (ĩ), (î) und  $\mu\varepsilon$  (î) eine Zeit lang schwankte. Die heutige, kein durchwirkendes Gesetz zeigende Verteilung von (î) und (ai) deutet darauf hin. Klar ist orifis: is: his: amis 293a. enterprise s, v, zeigt den Reimen nach  $\mu\varepsilon$  (î); doch 82a enterpris: is: amis: ywis. Dies ist wohl angesichts der vielen Reime zu ME (î) Augenreim, doch sei auf ME enterpris hingewiesen, wobei allerdings auch nicht klar ist, ob dies (ĭ) oder (î) bedeutet.

floure-deluce: juyce: use 233 a, flour-delice: device: price 340 b. Es wurde wohl fleur-de-lis durch Umdeutung einmal zu flower-de-luce, das andere Mal zu flower-delice (s. auch Flügel).

Hieher gehören esteem, z. B. 48b, 99a, redeem, z. B. 48b, 392b, auch wohl peep (nach Skeat AF piper), z. B. 15b, 105b, alle im Reim zu ME (ê). Unrein ist esteem: trim: dim: lim 403a.

20

assign wird stets assine resp. assind geschrieben und stets mit  $\mu\varepsilon$  (î) gereimt z. B. 46 b, 99 a, 120 a, 245 b. signe: incline: crime: repine 393b, signes: thinges 420 a **benigne**: maligne  $\nabla$ : condigne 424 b, benigne: maligne a: indigne: bring 233 a. Sturmfels 8, 261 schliesst aus ME Reimen sowie aus unserem obigen Reim 233 a, dass die Lautfolge —ign seit dem ME bis ins 16. Jahrh. 2 Aussprachen gehabt hätte, einerseits  $\mu \varepsilon$  (î) + n, andrerseits (ĭ) + mouilliertes n. Möglich, dass letztere anfangs bestanden hat - die dort angeführte Schreibung dyngne scheint darauf hinzuweisen -, doch wird sich bald regular -ign > iin = in entwickelt haben, entsprechend a + gn > ain, so dass für Spenser der Diphtong gilt, wie er auch übereinstimmend von den Orthoepisten für sign angegeben wird. Reim 233 a hat keine Beweiskraft, weil es sich dort um gelehrte Wörter handelt. Bezeichnend ist Gill's (beniqn) mit q — an Mouillierung oder deren Weiterentwicklung (nj) ist also nicht zu denken —, bezeichnend ist ferner, dass diese gelehrten Wörter nicht mit den 20 mal belegten assign, sign reimen. Für Sturmfels spräche der von ihm übersehene Reim signes: bringes; er ist aber mit grosser Wahrscheinlichkeit als einer der vielen Augenreime Spenser's — hier unvollkommener — aufzufassen.

quit, acquit, requite, für deren unterschiedliche Behandlung Grundriss 818 an doppelte Entlehnung gedacht wird, zeigen bei Spenser, soweit belegt, gleiche Formen:
—it im Praeter., —ite im Praes. Statt letzterer häufig
—ight, eine Erscheinung, worüber im allgemeinen unter 1, î germ. Herk. gehandelt ist. Die Praeter. quit im Reim zu (1) 67a, 313a, acquit 314b, 368b, requit 330b; Praes. quite kommt nicht vor, acquite: lite (light): recite: despight (despite) 387b; requite im Reim zu —ight 258a, 258b, 324b, 375b, 381b. Schreibung quight zu —ight 186b, 50a, 67b, acquight zu —ight 145a, 373b, requight zu —ight 31b, 65b, 347b, 349b, 363b.

Schreibungen und Reime mit — ight finden sich noch in anderen Wörtern: (de)spite s, v zu — ite nur 184 b, 422 b, 425 b. Sonst stets in mehr als 100 Reimen (de)spight in Reim zu — ight z. B, 17a, 17b, 18a, zuweilen zu — ite, in 383a, 387 b, 421a, zu sleight: streight: might 394 b, zu quight (quite): bright: streight 348 a. quite a im Reim zu — ite oder auch — ight 8 b, 147a, 177a, 184 a, 383 a, 391 b, 398 a, 424 b, 425 b, sonst stets in mindestens 50 Fällen quight im Reim zu — ight, z. B. 16b, 17b, 22a, 37a, zu despight: smite: pight 346 b, zu despight: bright: streight 348 a, zu hight: wight: streight 369 a. spirit: merit 9a, 9b, 239a, ~: merit: inherit 320a; sprite: sweet: meet 78a, sonst stets in mindestens 50 Fällen spright im Reim zu — ight, z. B. 16b, 18b, 18a, 32a, 34b. Zu beachten ist, dass die

Lautfolge (-irit) sonst nicht vorhanden ist. delight s, v zu -ight 17 b, 18 a, 28 a u. s. w., zu -ite in 8 b, 240 a, 341 a, 408 a. delite: white: Amphitrite: Metite 230 b. plight v. zu -ight, z. B. 76 a, 91 a, 107 a. Hoelper 10 betrachtet die Einfügung des gh in franz. Wörter als Längenbezeichnung. Vgl. dazu oben § 15. Fuhr 8 nimmt, für delight wenigstens, Volksetymologie an.

22

--y. defyes v: spyes: enemyes: applyes 103 a, defide: pride: abide: betide 299 a, defy: try: villany: fly 313 b u. s. w. pacify: memory 9 a,  $\sim$ : ly (liegen): fly 154 a,  $\sim$ : buy: dye (sterben) 172 b  $\sim$ : -ty: villeny: aby 310a u.s. w. mollify: eye: -lye (-ly) 317b,  $\sim$ : eye: -ty 332a,  $\sim : misery : -ty : eye 396a u.s.w.$ Als charakteristisch gebe ich nun noch die 10 ersten Reime von cry s:  $\sim$ : lyes: enemyes 16a,  $\sim$ : —ty: misery: -sty 24b,  $\sim$ : skyes: eyes: implyes 39a,  $\sim$ : -ly: espye 52a,  $\sim$ : skies 72a,  $\sim$ : -ly 119a,  $\sim$ : -ly: by: threasury 119b,  $\sim$ : nye (nigh) 126b,  $\sim$  : espye : hye (high) 141b,  $\sim$  : remedy 141b. Bei den Verben sind die nach jetziger Aussprache unreinen Reime weit seltener, da hier häufig das Praeter. im Reime mit der starken Gruppe - îde verwandt wird. Als Beispiel der Wörter mit jetzt unbetontem -y nehme ich courtesy und führe die 10 ersten Reime an, wobei -ty-tee Wörter wie property, -sty -stee solche wie modesty bedeuten. ~ : —tee : —stee : degree 61 a  $\sim$ : —stie: see: glee 62 a,  $\sim$ : —ty: jeopardy 90 b,  $\sim$  : -ty 188 a, 206 a,  $\sim$  : -tyes : spyes : eyes 206 b,  $\sim$ : eye: try: -ty 200 b,  $\sim$ : ly (liegen) 218 b,  $\sim$ : chevalrie: nie (nigh) 241 b,  $\sim$ : —stie 284 b.

Es reimen also ME ( $\hat{\mathbf{e}}$ ), ME ( $\hat{\mathbf{i}}$ ) — beide gleich jetzigem ( $\hat{\mathbf{i}}$ ) — und  $\mu\varepsilon$  ( $\hat{\mathbf{i}}$ ) zusammen. Das erste war zu Spenser's Zeit ( $\hat{\mathbf{i}}$ ) oder ( $\hat{\mathbf{i}}$ ), das letzte Diphthong. Für das mittlere ist als gewöhnliche Aussprache Nicht-

diphthongierung vorauszusetzen, doch ist nicht undenkbar, dass bei besonderer Betonung, also auch im Reim, auch Diphthongierung eintrat, so dass ME (î) = jetzigem (ĭ) zu jedem der beiden anderen rein reimen konnte. Beachtenswert ist Vietor 134, der das y in windy im Cockney diphthongisch (= e') gehört hat. wird in Ellis' Listen für ME (î) = jetzigen (ĭ) gelegentlich Diphthong angegeben, z. B. für melancholy, mercy, victory, auch goodly. So transscribiert nach Ellis 847 Gill das Reimwort victory 19b mit Diphthong ohne jeden Zwang — die zugehörigen Reime sind —ly und -ty. Aber Diphthong wird nun auch, wenngleich sehr selten, für ME (ê) angegeben, z. B. privities in Ellis' Listen, disloyalty in Ellis 851, Zeile 6. Dies dürfte darauf hindeuten, dass in Analogie zu den übrigen auf -y gelegentlich  $\mu \varepsilon$  (î) galt. Wie dem auch sei, es geht natürlich nicht an, etwa alle Reime von -y auf diese Weise für an und für sich rein zu erklären. Wir haben sicher einerseits (î) resp. (ĭ), andererseits με (î) als regulare Aussprache anzusetzen. Dass die -y nun hier nicht nur, sondern auch bei anderen frühneuengl. Dichtern (Fuhr 21), ja noch später, viel mit einander reimen, beruht auf der eigentümlichen Verschiebung der Klasse ME (î) = jetzigem (ĭ). trat von Klasse  $\mu \varepsilon$  (î) zu Klasse ME (ê) = jetzigem (ĭ) über. Da musste ganz notwendig eine Zeit des Schwankens eintreten. Jene Klasse reimte mit den beiden anderen und dann auch diese unter sich. Die gleiche Schreibung erleichterte die Bindung. Weitergehend ist dann schon die Bindung von -y = jetzigem(Y) mit side etc.

. Die Lautung der einzelnen Wörter dürfte der heutigen entsprechen. Jedes häufiger gebrauchte Wort reimt sichtlich mehr mit denen seiner Klasse als der anderen. Ein Kriterium — für die eine Klasse positiv, für die andere negativ - sind die Bindungen und Schreibungen mit -ee. Diese sind: tragedie: bee: degree 99b; romodoo: miseree: tree 167a, ~: see: bee: 170a, entsprechend jeopardee 101a, 101b, 176a, enimee 183b, companee 30b, 57a, 66a, 167a, progenee 171a, tyrannie 28b, harmonee 105a, 152b, spiceree 160a, sorceree 152b, imageree 151b, artilleree 189b, miseree 86b, batteree 39a, flattteree 117a, fayree 117a, chivalree 41a, 34b, 76a, 96b, 163a, 208b, memoree 57b, 130b, victoree 66b, idolatree 223a, industree 65a, perjury 59b, usuree 52a, luxuree 153b, courtesee 61a, 62a, auch Beispiele, § 14 u. 57. Es kommen nun allerdings auch drei Reime von -y = jetzigem (ai), nicht aber Schreibungen mit -ee vor: satisfie: idolatree: bee: knee 223 a, cry: hye (high): -ty: Cymodoce 291 a, cry: destiny: see: dye (sterben) 415 a. Diese sind, wie die sonstigen Reime von με (î) : με (ê) zu beurteilen.

Ein zweites, aber seltenes Kriterium bietet sich in prophecis: ywis 179a, infancis: his 131a.

Es werden nun, ohne Wiederholung der Schreibungen -ee, die bei Spenser belegten Wörter auf -yaufgezählt: Verben auf — fy, wie pacify, edify, glorify, ferner defy, affy, deny (daneben denay, auf AF endungsbetonter Form deneier beruhend, z. B.: ~: day : dismay : tway 219a, ebenso 199b, 294a, 413b), ally s, v, ply, supply, spy s, v, cry, descry, fry, try; prophecy, pollicy, clemency, malady, tragedy, remedy, melody, jeopardy, infancy, philosophy, melancholy, infamy, enemy, physnomy 430a und visnomy 311b, company, accompany, progeny, villany, und villeny, tyranny, agony, harmony, spicery, sorcery, ymagery, forgery, treachery, artillery, misery, noursery, maystery, battery, flattery, theevery, faery, chevalry, memory, victory, history, ivory, idolatry, auncestry, industry, injury, threasury, usury, luxury (?), fantasy, extasy, courtesy, gealosy, envy, surquedry.

Die Reime von  $\mu\epsilon$  (î) mit oi s. bei diesem. —  $\hat{i}ve$ : live: give s. § 1. Reime mit ME (ê) sind: stryfe: ryfe: gryefe 166a, strife: wife: liefe 247b; ferner expire: entire: desire: shere a 167b, avize: seize: enterprize: rise 50b. S. ferner oben unter — y, sowie § 16.

# ME ĕ germ. Herk.

### 1. AE e (altes und Umlauts e).

kemd (AE cemban): hemd p: portent 327a; bed:  $hed: spred v 15b, \sim : -hed: spred p: led 18a u. s. w.$ Schreibung bedd: ledd: redd p 62a, ebenso 162a. wed: shed:  $-ed\ 150a$ ,  $\sim$ : spred v: bed 429a,  $\sim$  p: led: bed 286a. ond s: wend: bend: frend 14b,  $\sim$ : spend: contend 14b, ebenso 46b, 51b, 64b u.s. w., ~: feend : seemed : deemed  $73\,\mathrm{b},~ \boldsymbol{\sim}~:~ freend~:~ weend~:~$ amend 252 a, ~: freend: feend 259 b, ~: frend: feend: rend 410b, eend: feend: weend: esteemd 204b. der letzten Reime und die Schreibung eend weisen auf (î) hin. Dies beruht auf AE-ME dialektischem Übertritt in den Lautwert des germ. e, vgl. Grundriss 879. Vgl. über den Lautwert von friend, fiend und weend p § 46. Dort s. auch die Reime letzterer mit den folgenden (-end). end v nur im Reim mit (-end), vielleicht durch Zufall, weil weniger gebraucht. bend z. B. 14b, 66b, 74a, shend 110a, 206a, 235a, 251b; spend z.B. 9a, 14b, 51b; rend z. B. 36b, 138b; send z. B. 7b, 66b, 70a. den, fen, ken v, men, rein ~: pen : agein 54a (s. § 144), fresh 70a, 123a, 197a, thresh 197a, length, strength, bell, fell a, fell v, fell p, hell, spell s, tell, quell, well a, well s, v, dwell, swell, hem (nähen). weather: together 238b u. 406a, wether: together: fether: either 303a (s. either § 145), ~: together 374a. **better** : greater 230b,  $\sim$  : get her : arret her 254b,  $\sim$  : set her :

get her : debter 428a,  $\sim$  : met her : detter 320a,  $\sim$  : let her 400b. step v, —nesse z. B. worthinesse, feeblenesse, whet v, let (hindern u. s), set, eft: reft: left 243b u. a; molt: felt: swelt 44 a u. 420 a, ~: felt: swelt: dwelt 263b, mealth: stealth: wealth: health 57b. Auch in 57b hat melt (ĕ), vgl. § 29. dwelt 132a, 243b, 263b, 411b, dweld 131 a, bent, hent, shent, blent, pent, spent, rent, sprent, sent, went; bost, unrein im Reim mit ê 390b; nest; rest (Ruhe u. v), unrein zu è 69 b, 385 b, *guest*, unrein 149 a, 405 b, west s. yet (AE giet, ME e u. i) : set : met 357 b, sonst yit(t) im Reim zu -it 20b, 55a, 67a, 130b, 200b. rid (v, ME e u. i): biddes: liddes plur.: amiddes 15 b,  $\sim$ : hid: -ed: -id (-ed) 95b,  $\sim$  did 381a. tind (p von tine, anzünden): assind: wind: find 120 a, ~: mynd 174b,  $\sim$ : mind: kind 195a,  $\sim$ : kynde: winde: desynde 265 b. Nach Skeat kommt das Wort vom AE tendan; besser passt sonst das im Encycl. Dict. angegebene, belegte oder vermutete tyndan. Neben tine existieren tind, teen, teend, tend. fled (AE nicht vorhanden):  $dred s : -ed 194a, \sim : dredd 203b u.s. w.$ grin v : lin : skin 202b,  $\sim : in : sin : win 314b$ , die alte Form gren: men: when 420b, gerne: discerne: sterne 356 a.

25

#### 2. **AE** eo.

self, hence.

### 26

#### 3. AE ae vor Dentalen.

In dieser Stellung wird AE ae gern zu e, vgl. Curtis 16, 416, Menze 20. together: weather 238 b u. 406 a, ~: fether: wether: either (s. dies § 145) 303 a, ~: wether 406 a, ~: thether: ether 419 a, unrein ~: mother: other 282 a. mas (Messe): pas v: was 328 b; Chaucer hat nach ten Brink 12 messe.

### 4. AE ea vor x.

27

flox: wex: sex: vex 160b; wex 160b,  $\sim$ : sex: vex 133b,  $\sim$ : annext: next 241b,  $\sim$ : annexe: sexe: vexe 271a.

#### 5. AE a, o.

28

thence (AE panon, ME pannes, pennes): dispence chenso 261 a, 284 b, 285 a, 316 b, 352 b.

### 6. ME e nichtaltengl. Herk.

29

smell s, v : fell : hell 53b, ebenso 54a, 140b, 150 b, 338 a, 408 b. ghesse: —nesse: les e 77 b, ebenso 85b, 267b, 273b, 281b, ghest 42b, 55a, 306b, 326a, 362b, gesse 205a, 230b. wealth: health: stealth: mealth (melt) 57 b,  $\sim$ : stealth 212 b,  $\sim$ : health: stealth: dealth (deal v) 230a. Dies sind zugleich die einzigen Reime von health, stealth. Die Orthoepisten geben wealth mit (ĕ), health mit (ê). melt wird nie (ê) gehabt haben, deal nie (ĕ). 212b wird rein sein, vielleicht auch 57b, da health schon fakultativ kurz sein mochte. Die Unreinheit in 230 a ist leicht oder kann vom Sprecher erleichtert werden, da mit jeder Verlängerung resp. Verkürzung des flüssigen I der umgekehrte Vorgang bei e eintritt. Unser Reim entspricht genau dem in der Einleitung erwähnten conceld : held im Gegensatz zu conceal: deal etc.

#### 7. AE ae.

30

Hierunter werden mehrere nach Morsbach 44 durch Analogie entstandene Praeter. aufgeführt. flesh 70 a, 123 a, 197 a, 202 b. road p nur: dread s: dead 359 a; beide kommen mit (ë) vor; sonst stets red(d) z. B.: spredd:bed:-ed 8 a,  $\sim : red a: ded a 42 a$ ,  $\sim : spred p: sped:-hed 48 b$ ,  $\sim : hed:-ed 52 b$  u.s. w., einmal rid:bred:hid 429 b, endlich rad:bad 206 a,  $\sim : had:glad$  265 a, ebenso 267 b, 323 b, 361 a. dred(d), ydred(d) p, a: sped:

-ed 146a,  $\sim led$  12b,  $\sim : hedd$  15b,  $\sim : hedd : beld :$ adredd 162a, ebenso 148a, 224a, 344a, 203b, 207a, 244a, 272b, 387a, andrerseits drad, ydrad : sad : had 12a, ~: sadd 205b, ebenso 226b, 331a, 345a, 348a, 351a, 358a, 84b, 299a, 362a, 383a, 391b. In dread: aread v: lead v 405b kann man dread ebenso gut für das Adj. wie für das Subst. halten. Die völlige Einheitlichkeit der Reime zeigt, dass es Subst. ist. spred(d) p : bred p : redd: -ed 8a,  $\sim$ : bred: fed: -ed 13a,  $\sim: -hed:$ led: bed 18a, ferner 19a, 28a, 48b, 73b, 84b, 94b, 128a, 132a, 146b, 216a, 272b, 290a, 327b, 340b, 385a. Dagegen sprad: had: bad 340b, ebenso 358b, 366b, 371a. sprad findet sich also nur in der zweiten Hälfte (genauer in den beiden letzten Büchern). led(d): bed: spred p : -hed 18a,  $\sim : -ed 27a$  u. s. w.; lad : sad :had 12a, ebenso 154a, 225b, 267b, 294b, 299a, 358b, 411 a. mont (= meant): descent 9a, ~: went: spent 26a, ~ : —ment : consent 92b, ~ : spent 107a u. s. w. lent: blent 99 b, ~: bent: intent 102 u. s. w., lesse: —nesse 82 a u. 108 b, ~: distresse 219 b, ~: oppresse 355 a u. s.w. loft: thefte 10b u. s. w., wrest v: rest: best: brest 99a, ebenso 153b, 227b, dagegen wrast: cast: fast 357a. Schon ME wrast; vgl. Stratmann.

#### 8. AE ê.

31

fed: spred p: bred: —ed 13 a, ferner z. B. 31 a, 65 b, 72 b. Schreibung fedd 72 b, 161 b. shed p, z. B. 65 a, 73 b, 94 a, das Präs.: —hed: red p: spred v 94 a, ~: spred v: insted: ared p 254 a, ~: bed: fed: hed s 403 b. bled 34 b, 161 b, sped(d) z. B. 48 b, 149 a, bred p: spredd: redd: —ed 8 a u. s. w; Schreibung bredd 47 a, 175 b, 431 a. Auffallend ist bred: read v: sead (seed): lead 65 b, bread: dread s: plead v: —head 342 b; endlich sei notiert bred: dead a: stead: dread s 384 b. Vgl. die Reime dieser Wörter unter §§ 39, 40, 41, 42. Reime zu

sicherem (ê) waren 65b, 342b, dazu kommt die Schreibung bread 342 b. Smith giebt für bred (ĕ) an, Stratmann hat nur Formen mit (ŏ). Eine unwahrscheinliche ê-Nebenform wäre nur zu erklären aus Übertragung von etwaigen Nebenformen eines Praeter. auf -ed, -ead = AE — âedde : z. B. etwa spread. Derartige Nebenformen selbst aber müssten wieder aus dem Praes., AE  $-\hat{\alpha}dan$ , übertragen sein. Vgl. Tindal's Praeter. spreed und leed in Sweet. met(t): lett: whett: frett 43a, ~: let: set: regret 45 b u.s. w. blesse (segnen u.s): —lesse 44b u. s. w., ebenso blest, doch blist : kist : wist 267b. bliss s wirkte auf s und später auch v bless ein (s. Murray). felt: dwelt 132 a u. s. w. In der Bedeutung felt steht das unklare fylde: childe 420 a. noxt: betwext: annext 114b, ebenso 241b, 358b.

#### 9. AE eo.

fell p z. B. 44 a, 47 b, 54 b, theft z. B. 10 b, 67 b, 152 a. brest s: rest 8 b,  $\sim$ : rest: best 18 b,  $\sim$ : guest: crest: addrest 18b,  $\sim$ : beast: supprest 24b,  $\sim$ : chest: opprest 27 a, ~: behest: blest: ghest 55 a u. s. w. Zu den vielen ganz klaren Reimen kommen nun : brest : beast 50 b, breast : beast : releast : increast 326 b,  $\sim$  : beheast: resist 299 b. Im ME hatte breast (ê) und (ĕ). In 299b könnte man des resist wegen zunächst an Erhaltung des ME (ê) denken, es müsste dann von behest neben ME (ê) eine auf ausserwestsächs. Dialekte zurückzuführende Lautung ME (ê) bestanden haben. bieten Spenser's Reime keinen Anhaltpunkt dafür. behest hat hier nur (ĕ) und (ê). Daraus folgt, dass breast 299b (ĕ) hat. Es liegt die bekannte Bindung (ĕ) : (ĭ) vor. Die Schreibung breast möchte nun von einer etwaigen Nebenform mit (ê), die Hoelper 8 auch annimmt und die dann 326b vorläge, übertragen sein. Wie könnte (ê) entstanden sein? Aus brest mit (ĕ), und zwar

entweder durch Dehnung oder durch Übertragung von solchen Wörtern mit -est, -east, die aus alten Längen hervorgegangen sind und im 16. Jahrh. noch zwischen Länge und Kürze schwanken. Für das letztere haben wir keinen Anhalt, weshalb zeigen sonst die Übertragung nicht auch die anderen Wörter? und gegen das erstere spricht die Thatsache, dass bei Chaucer wohl die franz. -est schwanken, nicht aber die germ. Herk., vgl. ten Brink 53. So ist es sehr unwahrscheinlich, dass ein (ê) aus der Kurzform hervorgegangen ist. Andererseits dürfte es, was Hoelper 24 thut, bedenklich sein, der Schreibung breast wegen ein Gesetz ME (ê) > ME (ê) nach (Kons. +) raufzustellen. Alle anderen Worter, wie breed, green, sprechen dagegen. in breast nie (è), wirkliche Länge, gegolten haben. Schreibung ea ist also für unsere Zeit kein sicheres Kriterium zur Bestimmung der c-Quantität mehr. S. auch Schreibung mealt = melt in § 24.

## 10. AE ea oder ea.

33

34

reft: lefte: cleft 42b, ~: left: theft 67b, ~ left 98a, ebenso 152a, 179a, 236a, 242b, 243b (2mal), 261a u.s.w.; raft: engraft: draft: craft 236b; endlich die aus dem Praes. neugebildete oder ME rêfed fortsetzende Form reav'd: receav'd: leav'd 134b, ~ perceav'd 185a u. 299b, ~: perceiv'd 255a, 264b u. 309a; unrein ist berev'd: perceiv'd: griev'd 190b, da perceive nur ME (ê), grieve nur ME (ê) hat. shed(d) p, v: ded: red p: fed 65a, ~: fled: -ed: spred p 94b, ~: -ed 115a u.s.w.

## 11. ME -eng jeder Herk.

Nach Anglia Beibl 4,4 wird eng > ing.

string: sing: ring: king 68b, ebenso 72a; wing:

sting:—ing 14a, ebenso 114b, 189a, 192a, 340b, 392a,

405b, 429a. hongo s: revenge: avenge 70a.

marre  $v : starre : arre 53b, \sim : warre : jarre 89b,$ ~: warre: arre: farre a 103b, ~: starre s: farre 111a, ~: darre (dare): farre 155a, mard: reward: far'd 159a, ~: regard: hard 192 a u. s. w. warre 89 b, 103 b, ~: farre: starre: arre 21 b u. s. w. farre 103b, 111a, 155a, 21b,  $\sim$ : starr: ar 12b,  $\sim$ : starre 14b,  $\sim$ : arre 69a u. s. w., ~: are 86b. are hat (â) und (ă); (ă) in obigen Wörtern ist sicher. scare v in ME Form scard: ward: adward: hard 280b, in NE scared: prepared: fared: glared 326b. heard p: beard: afeard: seard 70b,  $\sim$ : (af) feard: reard 96b, 145a u. 425a,  $\sim$ : affeard 190a, 235a u. 263a, ~: heard (herd): beard: steard (steer) 203b,  $\sim$ : heard: beard 216b,  $\sim$ : appeard 261b u. 369b,  $\sim$ : appear'd: fared: stared 329 a,  $\sim$ : beard: (af) feard: reard 350b u. 382b, ~: afeard : inferd : appeard 399b,  $\sim$ : embard 21a,  $\sim$ : regard 75b,  $\sim$ : far'd: prepar'd 88b,  $\sim$ : hard 292a,  $\sim$ : bar'd (bar): prepar'd 314b,  $\sim$ : hard: debard 341b, ~: hard: gard: ward 383b; ferner hard: regard: ward: bard 128a,  $\sim$ : regard 228b,  $\sim$ : debar'd: reward: gard 165a; endlich herd: inquerd 42a. Orrm hat bereits herrde, bei Chaucer ist das Wort nach ten Brink schwebend oder kurz. Die Orthoepisten des 16. Jahrh. geben (ê) oder (â), (ă) an, dazu stimmen Trotzdem dürfte (ĕ) daneben bestanden Wir haben zwar kein sicheres Anzeichen für (ĕ), aber es ist zu bedenken, dass die Lautfolge (-ërd bei Spenser nur in (pre)ferd und event. noch in herd s vorkommt. Normalschreibung ist heard, wie dessen Reime mit - ard zeigen. Früh-NE (ê) entstand aus ME (ê) infolge des r; oder vielleicht durch Längung? (Vgl. herd, Herde.) heard (Herde): afeard 193a, ~: heard: beard: steard 203a,  $\sim$ : heard: beard 216b,  $\sim$ :

afeard: beard: reard 217a. Im ME ist neben herde ein heerde belegt. Tindal hat heerd. Vgl. das oben unter heard p über (—ĕrd) Gesagte.

earth: merth: derth 20b, ~: berth (birth): derth 25b, ~: berth 61a u. 246a, ~: berth: merth 198b. Es wird ME oder schon AE fakultativ gelängt sein. Vgl. ME eerthe und ierthe. Kluge 879 u. 880 scheint für das AE obligatorische Längung anzunehmen, doch könnte nicht Chaucer's erthe mit (ĕ) aus AE (ĕo) entstanden sein? Die Orthoepisten baben (ĕ) und (ê). Die Reime verlangen (ĕ), doch fehlt die Lautfolge (—êrth), so dass die Nebenform mit (ê) aus den Reimen nicht eruiert werden kann. Beachte aber die stetige Schreibung earth im Gegensatz zu derth 20b, 25b (s. oben). derth hat (ĕ).

heart: part: apart 20a, ~: smart: start 60a, sonst stets hart, z. B. dart: apart: Mart 11b, ~: smart: depart: art 17b, ~: impart 47b u. 85a, ferner ~. desart 89b, 199b u. 398b, ~: pervart 221a, ~: desart: Britomart 233a, ~: depart: art: revert 262a, ~: smart: dart: convert 319a. Der Laut ist (ă), vgl. auch Fuhr 10, Victor 102. smart: dart: hart 32a, ~: part: apart: art 32b u.s. w., ~: desart, z. B. 384b. start v, z. B.: part 18a, ~: heart: smart 60a, ~: hart: part 97b. (a)thwart: part: art 192b, ebenso 284b.

erst: disperst 51a. u. 127a, ~: first 100b, ~: subverst 228b, doch earst: perst (pierce): reverst: reherst 255b, ~: pearst (pierce) 365b u. 375b. Das ME hat neben (ĕ) noch (ê). So ist also nicht unmöglich, dass (ê) sich erhalten hätte, hier in 365b, 375b. Vgl. pierce § 55. darke a, s: carke: starke: larke 16a, ebenso 73b, 248b, 391b. kerve (carve): sterve: serve: deserve 230a. sterve (starve) 230a, ~: serve 109b u. 232b. swerve: deserve: serve 186b, 199a, 252a u. 353b, ~: deserve: observe 359b, ~: preserv'd: deserv'd 137a. Die e Formen dieser drei Verben werden bevorzugt sein, da sie für

die häufigen serve, deserve etc., die sonst nur unter sich reimen würden, Reimwörter abgeben. learne : stearne (stern a) 12a u. 375a, ~: sterne : earne (yearn, sich sehuen, ebenso die folgenden) 41 a, ~: sterne 238 a, ~: earne 280a, 338b u. 350b, ~: earne : sterne : discerne 293b, ~: yearne (earn, verdienen) : sterne 365a, ~: mourne: turne 409a, endlich lerne: sterne 321a. Alles vorhin unter earth Gesagte gilt entsprechend auch hier, nur dass die Schreibung learn einmal vorkommt und dass die Reime mit earne (ĕ) nicht erfordern. Diese sind nicht zu bestimmen, da yearn dieselbe Entwicklung durchgemacht haben wird wie learn. yearn kommt sonst nur noch vor als erne: discerne; sterne 96b. Im ME yernen; die Orthoepisten schweigen. und Auslassung des y beruht gleich wie beim folgenden Wort auf AE Wechsel von gea ea und geo eo (s. Sievers 90 u. ff). earn, und zwar als yearne, ist nur 365 a im Reim zu learne und sterne a belegt. Der Lautwert ist nicht zu bestimmen. Die Orthoepisten haben nach Sweet's Listen (ĕ) und (ê). Vgl. über den Lautwert von stern § 2.

### 13. Germ. e vor ld.

Vgl. Grundriss 879.

field: yield 8a, ~: yield: shield 19b u. 42b, ~: yield: wield: shield 11a u. 32b u. s. w., ferner ~: yield: reeld: shield 51a u. 242b, ~: sield (ceil) 318b, ~: skild: kild: build 139a, ~: fild: spild: thrild 244a, ~: held 245a, ~: shield: wield: skild 249a, ~: shield: yield: kild 299a. Die letzten sind sämtlich, auch 245a (vgl. held § 46), (î): (ĭ). shield s. oben, ferner: wield: heeld 225a, shild: fild: thrild 50a. Letzteres hat nichts mit AE Nebenform scild zu thun, die ja ME (î) ergeben hätte. shield v: wielded: yeelded 278b. yield s. eben, ferner yeeld: weeld 140a, ~: held 243a, yeelded 278b, endlich yilde: vilde: wilde: defilde 38b. Dies letztere

könnte zwar ME (ê): ME (î) sein, mit beeinflusster Schreibung, doch dürfte es wahrscheinlicher eine Nebenform, aus AE gyldan, darstellen, um so mehr, als sonst im ME wie Früh-NE Anzeichen dafür vorhanden sind. Vgl. Sweet's Listen: das (eild) in Hymn to the Virgin wird in Ordnung sein. In 243a (î): (ĭ), s. held § 46. Hieran schliesst sich wield mit Umlauts-e. Vgl. ten Brink 26 u. 36, Grundriss 879. wield im Reim zu - ield, -eeld s. oben; es sind 11 b, 32 b, 82 a, 156 a, 225 a, 240 a, 278b, 281a, 298b, 345b notiert; es sind jedoch etwaige Reime zu shield seit 240a, zu field seit 298b, zu yield seit 345b nicht mehr aufgezeichnet. Entsprechend sind auch die Reime von shield, yield, field nicht vollständig. weeld: yeeld 140a, wield: hild (held): fild 246a, ~: skild 249a, endlich weld: held: queld 116a, ~: held: dweld: eld 131a, ~: held: eld: rebeld 135a,  $\sim$ : held: feld 233a,  $\sim$ : held 233b,  $\sim$ : feld 249a, ~: queld 356a, ~: eld 432b, dazu wield : beheld : feld 71a. Reime zu held sind seit 233b nicht mehr notiert. Wir haben einerseits wield aus kentischem weldan mit (î) im Reime zu (î) oder (ĭ), andrerseits das auf anglisches weldan zurückgehende weld mit (ĕ). In 71 a liegt Schreibung des ersteren und Laut des letzteren vor.

### 14. Bemerkungen.

37

Bezeichnend für den Lautwert von ĕ sind die Reime mit  $\mu\varepsilon$  ( $\hat{e}$ ). Es sind hier nicht alle aufgeführt. Die Wörter mit ME ( $\check{e}$ ) sind wichtig für die Frage, wie weit ME ( $\hat{e}$ ) gekürzt wurde, wenngleich im einzelnen Falle natürlich auch ( $\check{e}$ ): ( $\hat{e}$ ) vorliegen kann; s. unter ME  $\hat{e}$  passim Die Reime von ( $\check{e}$ ): ( $\check{i}$ ) s. § 8.

# Me ê germ. Herk.

1. Neben (ê) zeigt sicht sich im ME bekanntlich vielfach (ê). Dieser geschlossene Laut ist möglich 1. bei AE & = germ. ê, da das Altanglische bereits (ê) zeigt, 2. bei ME auslautendem ê, 3. bei AE ea vor Palatalen, vgl. ten Brink § 24 Anm. 3, und Sievers § 163, 4. bei einigen mit AE ea, denen Umlautformen zur Seite standen.

Auf Grund dieser Verhältnisse werden wir die Spenser'schen Reime betrachten müssen. Kriterien für e-Laut sind vor allem Reime mit AF-ME (ês,) beonders denen aus ai, ferner mit Früh-NE (ĕ), mit ME (â), (ai); für (î) dagegen Reime mit AE ê, eo, mit frühneuengl. (ĭ). Ausserdem sind die Schreibuugen hier beachtenswert. Über die Reime mit ME (â), (ai) vgl. § 152 u. 154.

Es scheint überflüssig, im einzelnen auf die Lautungen bei Chaucer oder den Orthoepisten hinzuweisen. Sie geben uns nur den Massstab im allgemeinen.

Kriterien für Verkürzungen von (§) sind häufige Reime mit sicherem (ĕ), für Erhaltung der Länge häufige Reime mit Wörtern, die heute (î) haben, wenngleich natürlich nicht unmöglich ist, dass dialektisch auch diese gekürzt vorkommen. Sodann sind Schreibungen wichtig, wie dedd für dead. Nicht zu bestimmen sind Reime wie bread: head: dead: dread s 364a, da diese Wörter alle mit (ê) und (ĕ) vorkommen.

### 2. AE $\hat{ae} = germ. \hat{e}$

Es sei auf die Beispiele bei Hoelper 28 und auf Lummert passim hingewiesen.

read (Rat): read v: stead: dread 296 b, ~: head: dead 299 b, ~: sead (seed) 293 b, doch reed: seed 282 b. Wohl zwei Laute, vgl. seed unten. read v, z. B.: lead: dead 52 b, ~: lead: bred: sead 65 b, ~: plead: dead: tread 77a; nicht ganz so häufig reed: seed: breed 14a,

**38** 

~: weedes: deedes 57b, ~: meed: deed 57b u.s. w., einmal arede: speede: indeede 823a. dread s: dead: led: bred 20a, ~: tread : lead : dead 49a, ~: head 56b,  $\sim$ : lead: read v 103b,  $\sim$ : read v 113a,  $\sim$ : -head: dead 166 a u. s. w., weniger dreed, z. B.: weed: breed 85 b, ~: heed: weed: steed 93b, ~: speed: proceed: deed 148a; drede: speede: indeede: arede 323a, ~: meed: agreed 416a,  $\sim$ : speed 228b; dred: fled: -ed 194a,  $\sim$ : bred 269 b,  $\sim$ : led 374a,  $\sim$ : weed: deed: need 387 b, dredd: dredd 209a. dread v: plead: dead: tread 65a,  $\sim$ : aread v: -head: dead 205a,  $\sim$ : head: read v 258a. **doed** z. B.: weeds: reeds: areeds 11a, ~: exceede: meede: agreede 21 b,  $\sim$ : feeds 30 b,  $\sim$ : exceedes 47 b. sood z. B.:  $feed:need:breed 64b, \sim:heed:indeed 75b, \sim:weed s:$ weed v: breede 100b, ~: reed (read s) 282b, daneben 5 sead : read v : lead : bred 65b,  $\sim$  : —head : read v 369a,  $\sim$ : head: dread s: read v 166b,  $\sim$ : reades v 188b, ~: read s 293b. weed (Kleid) steht im Reim zu — eed z. B.: 11 a, 45 b, 57 b, 85 b.

lot(1) (lassen): mett: frett: whett 43 a u.s.w. moot a, z. B.: greet: weet 44 a, ~: meet v 46 b, dazu meete: sweete: sprite (spirit) 78 a. wot s, a: set: Amoret: get 266 a, ~: met: set 387 b, doch das Verb als woot: fleet: sleet 278 a; das Praeter. wet: set 17 a

breath: heath: death 138b, ~: death 20a, 57b u. 434b, ~: death: uneath: uneath: underneath 85a, ~: death: uneath: wreath v 86a. breath v: underneath 73a, ~: death: uneath 83a. shoop: keepe: sleepe 416a; ferner 416b. sloop s, v: deepe: keepe: keepe: l6a, entsprechend z. B. 24a, 105b, 108a, 161b. loach (=leech): teach 37a. ~: reach: empeach 330b. speach: reach 47b, ~: breach 48a, 59b u. 129a, ~: breach: reach 57a, ~: teach 57b, ~: breach: empeach 138b u. 212a, ~: reach s: empeach 282b u. 324b u. s. w., andererseits speech: beseech 238a, ~: breach 261b.

### 3. AE $\hat{ae} = germ. ai.$

load v, z.B.: tread: dead: dread 48b, ~: read v: dead 52b, ~: beades (Plur.) 61a, ~: tread : dread : head 61a, ~: tread : read v 80b. Entsprechend die anderen Reime; Schreibung stets lead. spread v nur als spred im Reim zu -ed, z. B.: 15b, 20b, 94 a, spredd 47 a, 157 b. heat: eat: seat s: sweat 29 b,  $\sim$ : beat: threat: great 33b u.s. w. stets im Reim mit -eat, ferner  $\sim$ : forget: sweat s 105a,  $\sim$ : set: get: met 308b. sweat s: heat: eat: threat 26a, entsprechend 29b u. 189b,  $\sim$ : heat: forget 105 a. sweat v: great: heat 115 b,  $\sim$ : great: threat v: heat 349a, ~: heat : eat 402b, doch das Präter. swet: set 283a. heath: breath: death 138b. wreath v: breath: death: eath 86 a. least: beast: releast: increast 183b u. 193a u. s. w., ~: beast : infest : creast s 307a, ~: beast: quest: profest 418a. behest: blest: ghest: brest 55 b,  $\sim$ : chest: rest; brest 55 b,  $\sim$ : request 63b, entsprechend 65a, 90a, 268b, 290b, 370a, 412b, 429a, dagegen beheast: releast 38a/b, ~: beasts 29a, ~: beasts: feasts 278b, entsprechend 190a, 296b, 378b, 387b, 407a, 420b; in beheast: surceast: rest 178b wird (ê): (ĕ), in beheast: breast: represt: resist 299b des resist wegen (ĕ) sein. bleak : weake : wreake : speake 21a,  $\sim$ : weake: wreake: breake 172b.

each: breach: empeach: reach 151 a. reach v und s: speach 47 b, ~: breach: speach 57 a, entsprechend z. B.: 151 a, 282 b, 324 b, 330 b. teach: speach 57 b, ~: empeach 174 a, ~: empeach: speach 378 a u. a. entsprechend. deal v: commonweale: reveale 327 a, ~: beiden + steale v 357 a entsprechend 331 b, 334 a; dealth (3. Pers.): health: wealth: stealth 230 a. Über letzteren vgl. § 29. heal v: reveale: steale 212 a, entsprechend 35 b, 187 a, 293 a, 331 b. health 230 a (s. eben), ~: wealth: stealth: mealth (melt) 57 b. Vgl. unter wealth § 29. gleam s: streams: beams 208 a, ~: streames: beames 340 b.

clean a:: meane s 86a/b, ~: keene: seene 204a, ~: meane: demeane v: serene 395a, ~: meanest a 422b, ~: leane:—taine: meane s 431b, bezeichnend ist cleene: keene: seene: beene 47a, entsprechend letzterem 55a, 80a, 81a, 226a, 346a, endlich clene: weene: seene: beene 66b entsprechend 9a, 264a, 385b, ~: bene p: shene a: wene v 132b, ~: strene (AE streôn): Eirene 341a. Über den schwierigen Reim 431b vgl. unter entertain § 59. clean v: Breane: streame 288b, cleene: seene: beene: weene 87b. lend: end: bend: contend v 100a, ~: de/end: bend 121au.s.w. ever: never: sever 282a, ~: sever 432a, ~: endever s: discover: lover 329a. Die Unreinheit in 329a ist durch Zweisilbigkeit des Reims gemildert.

leave: reave: receave: weave 8a, ~: cleave 119a, ~: cleave: heave: reave 122a u. a. entsprechend; bezeichnend sind ~: have: reave 261b, ~: have: save: gave 352b, ~: have 362a. sea s: lea 237a u. 289b, ~: appease: please 25b, ~: ease: please 58b, entsprechend 88a, 89a, 176a, 196b, 404a; bezeichnend ist ~: way: say 312a, andrerseits see: bee: three 139a.

#### 4. AE ea.

41

lea s: sea 237a u. 289 b gegen das aus den obliquen Kas. entstandene lay: dismay: way: affray 201 b, ~: say: stay 214a. dead: dread s: led: bred 20a, ~: dread: lead: tread 49a, ~: read: lead 52b, ~: dread: tread: plead 64b, entsprechend z. B. 72a, 73a, 122a, 125a; dead: bed 64b, ~: ed 120b, ~: fled: sped: red 388b, ~: ybredde 431a; ded z. B.: hed (head): led: red 30a, ~: red p: red 42a, ~: shed: red p: fed 65a, dedd z. B.: adredd: —hedd: bedd 162a, ~: ledd: fedd 200a. Also zwei Laute; die reguläre Schreibung ist dead, denn sie wird auch im Reim zu —ed gebraucht. lead s: head: read v: dead 122a, ~: dread: read v 257b.

bread s: head: dead: dread s 364a, bredd: -ed: ledd 215a.  $rod a : spred : -ed : hed 30a, \sim : red p : ded a 42a,$ redd: bredd: spredd: hedd 47a, ebenso 72b, 208a. Es reimt nur zu Schreibung -ed, -edd. beat v z. B.: threat s: great: heat 37 b u. 256 b, ~: great: entreat 187a,  $\sim$ : great: eat 328b,  $\sim$ : great: threat s 352b; dazu ~: threat: get: fret 396a. great: eat 18a u. 63a,  $\sim$ : seat: excheat **s** 35 b,  $\sim$ : threat **s**: seat 62 b,  $\sim$ : beat v: threat s 69a, ~: sweat: heat 115b u.s. w., ~: repeat : create : animate 138 b; über ~: treat : intrete : discrete s. unter discreet § 58; greater : better 230b braucht nicht unrein zu sein, da für greater auch (ĕ) gegolten zu haben scheint (s. Hoelper 11). threat s, v 37b, 62b, 69a, 256b, 352b (s. diese oben); ferner entsprechend 26a, 70a, 77a, doch threatt s: nett: jett 115a. uneath: death: breath 58b u. 211b, ~: death: breath: underneath 85a, ~: death: breath: wreathe v 86a, ~: death: breath v 83a. death s. eben, entsprechend noch 20a, 57b, 138b, 434a. — less, z. B. comfortlesse, redresse 36b,  $\sim$ : —nesse 37b,  $\sim$ : distresse 39a u. s. w. east: creast (crest) 74a, ~: increast: gest s 165b, ~: beast 316a. beam: teme (team s) 31a, ~: streame 76 b u. 91 a,  $\sim$ : realmes 187 b,  $\sim$ : dreame v: streame: exstreame 202b [das § 58 behandelte extreme hat  $\mu \varepsilon$  (ê) und  $\mu \varepsilon$  (ê)];  $\sim$ : dames 205 b,  $\sim$ : gleames; streames 208a, ~: creame : streame : dream v 222a, ~: dreames 271 b, ~: streames: seames v 289 a, ~ streames: gleames (Plur.) 340b, beme: teme s 341b. g/eam 208a, 340b (s. eben). dream s 271 b, ferner  $\sim$ : theame (theme) 106 a, bezeichnend ~: realme : extreame 329b, andrerseits dreme: extreme: steme v: seme v 109a, ~: extreme: theme 207 a, ~: extreme : deeme : seme 237 b. Einwirkung des Verbs. dream v 212b, 222a, s. bei beam. haben offenbar nicht Fortsetzung des AE drêman, sondern Neubildung von Subst., wie die Bindung mit cream 222a beweist. stream s 76b, 91a, 202b, 208a, 222a, 289a, 340b (s. bei beam), ~: reame (realm): blaspheme 272b, ~: Breane: cleane a 288b; team\* s erscheint als teme 31a, 341a (s. bei beam), als teeme: steeme (steam v): sceme: deeme 74a, ~: seeme: deeme 206b steep a: steepe v: deepe: peepe 15b, ~: creepe: deepe 145b. Das fürs ME wohl mit ê anzusetzende v steep wird eingewirkt haben. leave s: leave v: deceave: receave 233b, ~: leave: perceave 387b. reave v: receave: leave v: weave 8a, ~: deceave: leave v: 17a u. 81b u. s. w., ~: have: leave 261b, ~: gave: drave p: save 392a.

### 5. **AE** ĕ.

42

tread v: head: dread s 45b, ~: lead: dread s: dead 48b,  $\sim$ : lead: dread: head 61a,  $\sim$  read: plead v: dead 77a, entsprechend 65a, 80b, 156a, 172b, 286 b, 367 b, 399 b, 405 a; ferner tred: heed s: need: dreed (dread s) 124a, ~: fled 142b, endlich tread: dread s : read v : procead 269a. Wir haben (ê) und (ĕ), 124a ist unrein. In 269a wird procead  $\mu\varepsilon$  (ĝ) haben, vgl. dies in § 58. stead : head 130a, ~: read v 164b,  $\sim$ : dread s: head: dead 171b,  $\sim$ : lead v: dead 395a u. s. w.,  $\sim$ : hed: -ed: bred 51a,  $\sim$ : bred: dread s: dead 384 a, häufiger sted: bed: -ed 58 b, ~: -ed 136b u. 148a, ~: ydred 224a u.a., stedd 72b u. 164b. instead: head: dead 406b gegen insteal 254a u. 263b. eat: great 18a u. 63a, ~: heat: sweat s: threat v 26a, ~: threat v: seat 70a, ~: threat v: intreat: meat s 90a, ~: heat: meat: entreat 276a u. a. meat s 90a, 276a,  $\sim$ : heat 252b, entsprechend 314a, 335a, 358a. frot v: Amoret: let s: set 254b, unrein ist  $\sim$ : get: beat v: threat v 396a; frett: mett: lett: whett 43a, entsprechend 108 a. Hier sei angeschlossen get (AE gietan): met 249a u. 273a,  $\sim$  : set : bet p 248a,  $\sim$  : set 273a u. s. w.,

<sup>\*</sup> Einwirkung von têman; s. Luick's Unters. 188.

unrein ist 396 a (s. oben),  $\sim$ : sweat: heat 105 a,  $\sim$ : met: heat 308b; forgett: bitt: sitt: fitt 24a; Schreibung gett noch 120a, 137b. breach: speach 48a, 59b und 129b, ~: reach : empeach 52b u. s. w. speak : weake : breake 16a, ~: weake: wreake: bleak 21a, ~: weake 34a, ~: wreake: 326b und 333a, ~: wreake: breake: weake 384b, endlich ~: recke : becke : check 425b. braak 16a, 384b (s. eben), entsprechend 172b, 299a, 415b, ~: weake: necke: wreake 315a. wreak 21a, 172b, 315a, 326b, 333b, 384b, 415b; endlich der auffällige Reim ~: seeke : weeke 392b, beachtenswert ist die Schreibung. unheal v: veale (veil): reveale: steale 253 b, unhele: revele: vele (veil) 152 a. steal 253b, ~: revele: appele : zele 168a, ~ : reveale : deale : commonweale 357b, entsprechend 212a, 273b. (common)weal 357 b (s. eben), entsprechend 327a, 331b, 334a, 369a; endlich commonivele: fell 341 b. wears: reave: receave: leave 8a, entsprechend 311b, 320a, 404a.

### Ebenso AE ĕo

in underneath: breath v 73b,  $\sim$ : breath s: uneath: death 85a.

#### 6. Einzelnes.

cleave (spalten, AE cleôfan): leave 119a, ~: leave: reave: heave 122a. Es wurde ME ê > ê durch Übertragung von cleofian > ME clêven (kleben). greave (ME greve, Gebüsch): leave: reave 370b, doch greave: leave 216a ist entgegen dem Glossar offenbar "Höhle" (AE græfe). soat (s, AN): eat: heate: sweat 29b, ~: great: excheat 35b u. s. w. —hoad: dread s: dead 166a, ~: dead: dread v: (a)read v 205a und 226b, ~: stead 249b, ~: bread (bred): dread s: plead v 342b, ~: aread: tread 367b, ~: aread v: dead (deed) 369a, ~: aread v: lead 393a, ~: lead 415b; viel häufiger ist —hed z. B.: bed: spred: led 18a, ~: bed: —ed:

fled 18b; Schreibung — hedd 157b, 162a, 216a. Zur Entstehung vgl. ten Brink 43, Sweet Grammar 462.

## Bemerkungen.

Für die Qualität des ME (ê) sind die Reime mit ĕ bezeichnend.

## ME ê germ. Herk.

45

44

#### 1. AE ê.

food: breed: meed 46a, ~: need: breede: seede 64a, ~ : weedes 105b, ~ : deedes : proceedes : reedes (read v) 112a u. s. w. heed s, v, bleed, meed. need s, v; in ~: dreed s: heed: tred v 124a liegt Fortsetzung des AE nead angesichts der Reimstellung, der Schreibung, sowie der anderen Reime von need nicht vor. Der Reim bliebe ja auch doch unrein. In ~: indeed: weed: dred s 387b haben wir den Laut von dreed anzusetzen. Durch Schreibung entschieden wird der Reim need: dreed s : reed v 382b.speed s, v; breed s, v; steed, bezeichnend ~: hid 207 b. feet, bezeichnend ~: meete: flit 264b; meet v, greet, sweet. sheet (Tuch): weet: sweet 213b gegen sheat: threat v: beat v 356b. sheat ist Fortsetzung von AE sceat, das mit AE scete der verwandten Bedeutung halber sich mischte; vgl. Skeat. beseech: speech 238a, beseeke: meeke: seeke 246b und 375b. steel s. sheen a; bezeichnend ist ~: keene: seene: skin 162b; Schreibung shene 90b und 132b. keen, green, queen. ween, Schreibung wene 132b; unrein und doch bezeichnend ist ~: teene: medicine: eyne 293a; das Praeter. weend: feend: eend (end): esteemd 204b,  $\sim$ : send: offend: kend p 402b,  $\sim$ : freend: end: amend 252a, dazu wend: descend 424b. Fürs Praeter. gilt (î) und (ĕ); letzteres ist bereits aus ME Schreibungen wennde zu erkennen; vgl. noch unten bei friend fiend. deem; seem, Schreibung seme findet sich

109a, 237b. steem v 74a, 161b, 203a, 392b, 433b, Schreibung steme: seme: dreme s: extreme 109a, stemed: seemed: esteemed: deemed 244b; Laut stets (î), wir haben also noch keine Einwirkung des Subst. breem a: seem: steem: deem 433b. seek; über ~: week: wreak 392b s. unter wreak § 42. seke v 190a, 305a. sek a: shreek: meeke: cheeke 222b, ~: seeke 382b, eke: seeke 101b und 211b, entsprechend 24b. Es liegt beim Adj. entweder Einfluss des Verbs vor, oder die AE nördliche Form êc ist der Ausgangspunkt. keep v, s; unrein ist ~: pype 339a. weep. believe: grieve: shrieve v: mieve v 293b, ~: atchieved: prieved 314a. thee, he(e), me(e), we(e).

### 2. AE eô.

reed, weed (Unkraut), fleet v. freese v: frize (Frost) 432 b, doch frize: arize: exercize 410 b. frize könnte aus AE frivsan entstanden sein, sofern es eine Entwicklung  $\hat{io} > \hat{i}$  giebt. freeze s ist nicht belegt. be(e) v, fee, glee, knee, free, three, tree, see, she(e); deep, creep. thief 57b, 122b, 416a, gegen Schreibung theeves 413b; lief z. B. 81b, 166b, unrein ~: life: strife: wife 247b. wheel s, reel v; seen, between, strene (ags streon). Zu Liese sei hinzugefügt bin (sunt): win: in: thin 149b,  $\sim$ : tyne s: eyne 298a, doch dürfte 298a des — allerdings unvollkommenen — Gleichbilds wegen bin statt been stehen; Laute (î):  $\mu \epsilon$  (î). teen s: beene: seene: greene 58a, entsprechend 76a, 81b, 82a, 186a, 221b u. s. w., tene 86a; dagegen tine: incline: desine: fine 245b, entsprechend 56a, 218a, 294b, 383b, 400a, endlich 298a (oben). Dazu tine v : medicine : line 142a; AE têona, tîona; têonian, tŷnan. Hier sei angeschlossen cheek, das nach ten Brink 20 neben AE ceace auch ceoce hat; ~: meeke : shreek v : eek a 222b, ~: leeke (= like) : seeke : seeke v 305 a. hold p : εxpeld : compeld

12a, ferner z. B. 30b, 40b, 61a, ~: yeeld 243a,  $\sim$ : field 245 a,  $\sim$ : kild: fild p: thwild 266 b, dann hild: wield: fild 246 a, ~: kild 414 a. Im ME ist heeld, hield, held, hild belegt. So könnte 243 a, 245 a, ev. auch 246 a (î) vorliegen, doch wahrscheinlich haben wir in allen am Schluss aufgeführten Reimen (ĭ), eine Lautung, die orthoepistisch bezeugt ist. Es fehlt für field etc. einigermassen an Reimwörtern. Römstedt 18 scheint für Shakspere's hild andrer Ansicht zu sein, doch stimmt der dort aufgeführten, sonderbaren Reihe verschiedenes nicht. friend: lends: sends 282b, freend: weend: end: amend 252a,  $\sim$ : feend: end 259b; sonst stets frend: wend: bend: end 14b, ~: rend: offend: end 36b, ferner z. B. 51b, 66a, 100a, 110a; frend: end: feend: rend 410b. affrend 246b, 322b. found: end: seemd: deemd 73b, ~: defend: spend: attend 197a, ~: eend (end s): weend: esteemd 204b,  $\sim$ : end: freend 259b,  $\sim$ : defend: send: kend 349b, entsprechend letzterem noch 350b, 401b, 410b. Es ist zu beachten, dass (-înd) ausser etwa in Praeter. sehr selten ist; daher sind die Schreibungen bedeutsam; stets feend; andrerseits nur 3 friend, feend gegen viele Zu beachten ist ferner, dass end Nebenlautung (î) und umgekehrt das Praeter. von ween auch (ĕ) hat. Vgl. die Verhältnisse von friend und fiend bei Fuhr 24, Lummert 20. Es wird für beide Wörter (î) und (ĕ) gegolten haben; (î) war die gewöhnliche Aussprache von fiend, (ĕ) von friend. choose s. § 171.

# 3. ME ê verschiedenen Ursprungs.

47

meek, flee v; hierher auch wohl das ME wenig belegte steep v, stets im Reim zu ME (ê) z. B. 22a, 24a, 47b, 71a, 86a, 91b. Endlich wird hierher gehören das dunkle teene (gewähren; vgl. Spenser = Glossar): beene: weene 86b.

### 4. Allgemeines.

Bezeichnend sind die Reime mit (ĭ). Reime von ME (ê): ME (î) sind für den Laut des letzteren wichtiger. Die Reime mit —y jeder Herkunft sind in § 22 behandelt. Über Reime zu Wörtern wie dread, read s. § 38, 39.

# Me ĕ, ĝ rom. Herk.

49

48

Über die ME Verhältnisse vgl. ten Brink, Grundriss 815f und namentlich Anglia 8,242f, wo auch Belege für e vor ss, st. Die Orthoepisten kommen bei der Frage nach Erhaltung von alten Nebenformen mit (ĕ) resp. (ê) insofern weniger in Betracht, als sie meist nur einen, den gebräuchlicheren, Laut angeben.

### 1. AF e im allgemeinen.

50

perplex v, annex, sex, vex. descend, (de)fend, (a)mend, depend, (con)tend; diese stehen zuweilen im Reim zu friend, das neben (î) auch (ĕ) gehabt haben wird. pen (Feder); pelf; rebell, excell, cell, mell v, sell s; det (debt) 231 a, 242 b; affect, effect, reject, aspect, direct, detect; abet s v, regret s, arret. affret s; (nur bei Spenser belegt; italienisches Wort) 207 b, 237 a, 242 a, 242 b; merit: spirit oder inherit 9 a, 9 b, 239 a, 320 a.

innocent, sent (scent) 16a, 196a; descent, accident, gent a, z. B. 137a, 141b, 160a; auncient 41b etc. convenient 369b, 391a; patient 180a, 293b, 387b; relent, excellent, violent, insolent, —ment, z. B. governement, wonderment, monument; lament, augment, torment, repent, present v, (con)sent s, v, tent s, intent, content s, a, v, extent, event, prevent, invent; —ence z. B. magnificence, confidence; recompense s, v, dispence, sence s.

enter: adventer (adventure): center s: bent her 316 b, entred: aventred 242b, ~: ventred 265b. sever: never : ever 282a, ~ : ever 432a. conceale : reveale : zeale : steale 273b, ebenso 35b, 187a, 201a, 293a, 369a, 427a; concele : vele (veil; es wird Nebenform mit με ệ bestanden haben, worüber später) 283a; conceld: held : queld p 284b; congeal 35b, 187b, 200b; repeale 331b, 334a; appeale: conceale: seale 427a, appele: zele: revele : steale 168a, ~: vele (veil) : revele 170b, ~: revele : zele : pele (peal) 341 b; seal 437 a, reveal z. B. 187 a, 200b, revele 152a, 168a, 170b, 341b; zeale 273b, 369a, zele 168a, 341b. repeat : great : create : animate 138b,  $\sim$ : great: feate: entreate 221a,  $\sim$ : treat: heat 278a, ~: seated: defeated: entreated 280a, ~: great: beat: threat 415b. dyeat (diet): eat: meat 358a; entsprechend dem Chaucer'schen Gebrauch, vgl. Cromie, Ryme-Index creature mit Betonung auf erster Silbe : stature : nature : feature 259a, ~ : features 430a; ten Brink 56 giebt zwar ê + a an, doch muss bereits im ME der Übergang von ê + a > ê stattgefunden haben, wie die Reime und Gill's (ê) beweisen. leav'd (AF lever): bereav'd: receav'd 134b. Hierher gehört auch wohl theme, vgl. die früh-NE Schreibung theame; so auch hier theame: dreame s 106 a; theme: dreme s : extreme (extreme hat με (ê) und με (ê); ebenso dream) 207 a. Hierher gehört ferner das früh-NE entlehnte serene: demeane v: cleane a 395a; desgleichen dem Reim sowie den Schreibungen in Murray nach blaspheme : streame : reame (realm) 272b; die Fortsetzung des ME blasphemen hatte oder hätte (î). freight v : wait : bait : strait 77b; über die Entstehung aus AF fret vgl. Skeat, Conc. E. Dict. (em)peach z. B. 52b, 138b, 144a, 174a. Statt des ME dispechen das neuenglische dispatch: snatcht 144a, ~: wacht: attacht 372b; vgl. umgekehrt ketch neben catch.

### 2. ME è aus AF ai ei.

plead v : dead : dread v : tread 64b, ~ : dead : aread v : tread 77a, ~ : dread s : bread (bred) :—head 342b,  $\sim$ : areads 429a/b; das p pled: hed (head): red p 342a entstand durch das dd. feat z. B.: great 126a, ~: great : seat 210b; defeat ebenso z. B. 11a/b, 145a/b. treat 44a, 231b, 278a, 343a,  $\sim$ : late : ingrate : hate 391a; tiber ~ : great : intrete : discrete 47b s. unter discrete § 58. entreat z. B. 11 a/b, 90a, 117b, 122a,  $\sim$ : lute 241a,  $\sim$ : obstinate 395a; intrete 47b s. oben. retreat s, v nur 259a, 366b, sonst das auffällige retrate zu —ate 13 a, 50 b, 94 a, 244 a, 278 a, 285 b, 315 b, 330 b, 405 a. excheat s 35 b, 202 a. meane s : cleane 86a/b,  $\sim$ : demeane : cleane : serene (s.§51) 395a,  $\sim$ : maintaine v: cleane: lcane 431 b;  $\sim$ : tene(teen): atweene: bene (been) 86a, mene: seene: queene 342a, ~: keene: weene : strene (AE streon) 387a; mindestens in den drei letzten Reimen liegt (î) vor, aber wie kommt mean zu diesem Laut? Statt des im ME überwiegenden frele nur frail im Reim zu - ail z. B. 33a, 43a, 44a. feature: creature : stature : nature 240a, ~ : creature : nature 259a, ~ : creature 430 a; über Reime ME (â) : ME (ê) vgl. § 154.

# 3. ME ê durch Kontraktion und Schwund des u vor Labial (vgl. Luick 16,499) in

**realme** : dreame : extreame 329 b, reame : streame : blaspheme 272 b, reames : beames 187 b. Alles reine  $\mu\epsilon$  ( $\hat{e}$ ) -reime.

## 4. e aus AF e, ai, ei vor s, ss.

successe z. B. 82b, 220a, 331b; excess 230b, 276b; profess z. B. 9b, 27a, 134b; —ness; (ad)dress; redress s. Statt press s stets preace: cease: encrease: peace 134a, ~: peace 245b, ~: surceasse: peace 278 a oder preasse: surceasse: encreasse: peace 158a,

51

**52** 

~ : ceasse 250b und 414a, ~ : ceasse : peace 340a. Vgl. Cheke's "press = prease presse" in Ellis' Listen. (op)press z. B. 96b, 97a, 121a; weit häufiger das p (op)prest z. B. 27a, 42b, 77a; dazu preace: release: peace: cease 76a. Im Praeter. wird, wie die stetige Schreibung auch andeutet, Länge nicht bestanden haben; opprest: beast 371 a/b und supprest: beast: brest 24 b sind zu beurteilen wie die sonstigen Reime von (ĕ): (ê). emperesse 9a, 297a; distresse s, v, possesse; blesse (verwunden) 301a, 362a; identisch (vgl. Murray) dürfte sein bless (schlagen) 33a, 51b; in blist: mist p: wist: list p 397b dürfte Analogie zu den Doppelformen bless und bliss "segnen" vorliegen, von denen die letztere wieder vom Subst. übertragen sein wird. decesse (s, = decease) : -nesse 344b. coaso : release : peace : preace (press) 76a, ~: encrease : peace : preace 134a, ~ : displeased : seased (seize) : appeased 312b, ~ : ease: increase: appease 331b, ~: please: release: peace 349b; ceasse: preasse (press) 250b, ~: preace: peace 278a, ~: preasse : peace 340a, ~: preasse 414a, ceast: feast 90b, ~: increast: releast 365a, ~: increast: beheast s: beast 387 b; endlich cesse (so, und nicht ceasse, wie Anglia 8,246 angegeben): suppresse Hieran schliesst sich durch Volksetymologie surcease; ~: encrease : release : peace 237b, surceasse : encreasse: preasse (press): peace 158a, ~: releasse: peace 390 b, surceast: beheast s: rest 178 b, ~: increast: least 304a. release zu —ease, —eace 76a, 237b, 349b, releace: increace: peace 86b, releasse: possesse: -nesse 255a, ~: surceasse: peace 390b, releast zu ea 38a/b, 74a, 103a, 183b, 186b, 193b, 326b, 365a, 421b, relest: brest: redrest 219b, ~: best: opprest: distrest 228a,  $\sim$ : best: rest: gest 251a. •as• s: please: appease 17b, ebenso stets zu ME (ê), z. B. 58b, 81b, 88a; desgleichen (dis)ease v, z. B. 72a, 89a, 100a,

please z. B. 17b, 25b, 58b, appease z. B. 17b, 25b, 72b, und disease s z. B. 87b, 133b, 184a. increase: appease: ease 81 b,  $\sim$  : appease : ease : cease 331 b,  $\sim$  : cease : preace (press): peace 134b, ~: surcease: peace: release 237 b, increace: releace: peace 86 b, ~: peace 90 a,  $\sim$ : pace : grace : face 152a, encreasse : surceasse : peace: preasse 158a; increast zu με (ê) 183b, 186b, 193a, 205b, 303b, 364b, 421b,  $\sim$ : east: gest s 165b, ~: releast: breast: beast 326 b, ~: beast: rest 385 b; increst: prest: rest: addrest 249b. Uber Vokalverkürzung bei Wortverlängerung, z. B. im Praeter., vgl. Einleitung S. 8. peace reimt stets zu Wörtern mit ea, worunter auch preace (press). soize : rize : avise : enterprise 50b, ~: pleased 418b, disseise: these 434b, sonst sease im Reim zu ME (ê) 72 a, 184 a, 196 b, 214 b, 312 b, 325a, 390a. In 50b und 434b ist trotz grosser Unreinheit neben Schreibung auch Aussprache des ME saisen zu erkennen. 418b hat diese Schreibung, aber Laut des ME sesen. seasure : pleasure : threasure : measure 275b, leasure 276b, 373b, pleasure z. B. 276b, 277 a, 281 b, measure z. B. 276 b, 373 b, threasure z. B. 275b, 276b, 277a, 281b reimen alle und ausschliesslich unter sich; pleasure hat im Frühneuenglischen nach Gill (ê), threasure nach Salesbury (ê), nach Gill (ĕ).

# 5. e jeder Herkunft vor st.

Einige Praeter. wurden oben bei den zugehörigen Praes. mitbehandelt. infest: rest: opprest: redrest 85 a, ebenso 69 b, 166 a, 170 b, 386 a, ~: creast (crest): beast least 387 a. gest s reimt zu (ĕ) 62 a, 128 a, 130 b, 133 a, 165 b, 201 a, 279 a, 378 b; ~: rest: guest: fest (feast) 88 a, ~: best: rest: relest (release) 251 a, ~: east: increast 165 b. molest zu (ĕ) z. B. 14 a, 20 b, 143 a. rest (Rest; bleiben) z. B. 19 b, 60 b, 62 a, ~: beheast: ceast p 178 b. crest reimt zu e = (ĕ) 18 b, 19 b, 47 a,

69b, 90a, 95a, 122b, 165b, 198a, 205a, 208a, 245a, 259a, 329b;  $\sim$ : beasts: quests 149a; creast: feast: beast: addrest 49b,  $\sim$ : east 74a,  $\sim$ : beast 176a,  $\sim$ : beasts: beheasts: feasts 190 a, ~: infest: beast: least 387a, ~: last: fast: cast 250b. Schreibungen und Reime, namentlich auch 250b, beweisen für crest neben (ĕ) ein (ê); vgl. schott. creist im 16 J.; über 250b vgl. § 154. arrest 194b, 257a, 425a. forrest 18b, 215b. (de)tost 73a, 84a, 134b, 204a, 290b, deteast: feast: beast 29b. (re)quest s, v, z. B. 62a, 63b, 75b, 90a, ~: profest : least : beast 418a. beast : brest : supprest 24b,  $\sim$ : beheasts 29a,  $\sim$ : feast : deteast 29b,  $\sim$ : feast: creast (crest): addrest 49b,  $\sim$ : brest 50b,  $\sim$ : brest: rest: addrest 69b, ~: detest 73a, ~: feast: releast 74a; in ähnlicher Folge die anderen Reime; mindestens 6 Reime zu feast, beheast, increast, least, releast. Dies und die stetige Schreibung beast deuten auf den Laut ME ê hin. Man darf nicht vergessen, dass die Folge (- est) weit häufiger als (- est) ist. feast : beast : deteast v 29b, ~ : beast : creast (crest) : addrest 49b,  $\sim$ : beast: releast 74a,  $\sim$ : ceast p 90b,  $\sim$ : beast: releast 103a, ~: beasts: beheasts: creasts 190a,  $\sim$ : beast: least: encreast 205b,  $\sim$ : beast 263a,  $\sim$ : beheast 278a, 296b und 378b, ~: least 286a, ~: best: infest: rest 390b, ~: guest 405b, endlich fest: rest: gest: guest 88 a.

Bei manchen der unter 4 und 5 angeführten Wörter lässt sich mit unserem Material allein eine sichere Entscheidung nicht treffen, ob 2 Laute oder Unreinheit der Reime vorliegt. Ausserdem kommt das Problem der schwebenden Vokale in Frage!

### 6. e vor r + Kons.

ME Belege s. Anglia 8,243f. discorne: sterne: erne (sich sehnen) 96b, ~: sterne: erne: learne



293b,  $\sim$ : sterne: gerne (grin v) 356 a. allarme: harme: warme 251a, ~: charmes: harmes: armes 300b. (pre)for ist nur im Praeter. belegt; (pre)ferd: transferd: differd 251 a; unrein ist ~: appeard: heard p: afeard 399a; sonst (pre)fard: regard: hard 201b,  $\sim$ : ward: bard p 221a,  $\sim$ : reward: ward: gard 238b, ~: mard p: regard 406a. desert (Verdienst): subvert: expert 362a, sonst stets desart: art: art (bist): part 99b, ~: smarts: parts: harts 89b, ebenso 199b, 221b, 233a, 235b, 384b, 398b. (sub)vert : desert : expert 362a,  $\sim$  : dart : hart : smart 319a, ~: depart : hart : art 262a, sonst —vart : apart : part 210b, ~: smart; hart: dart 221a. Zweimalige Schreibung -vert im Reim zu -art deutet auf den regulären Laut (ĕ) hin; die Schreibungen und Reime mit -art sind so häufig, weil desert, subvert und das einmalige expert die einzigen Fälle der Lautfolge (-ert) sind. serve 109b, 189b, 199a, 230a, 232a, 252a, 353b, deserve 137a, 186b, 199a, 230a, 252a, 359b, preserve 137a und observe 359b finden sich nur in Schreibung und Reim mit —erve, worunter auch sterve = starve u. a. disporso: reverse: reherse: perse (pierce) 59b, (dis)perst: erst 51a und 127a, ~: unherst: renverst 310a. verse s : reherse 9a, ~: reverse : herse (hearse s) 168a und 175a,  $\sim$ : reverse: reherse: perse (pierce) 227b,  $\sim$ : reherse 287 a. roveres 59 b, 168 a, 175 a, 227 b, ferner (re)verst: erst 228b, ~: earst: perst (pierce): reherst 255b, ~: unherst: sperst p 310a. hearse s findet sich nur als herse 168a, 175a (s. oben); rehearse nur als reherse 9a, 59b, 227b, 287a (s. oben), ~: perverse 264b,  $\sim$ : ferce (fierce): perce (pierce) 32b, reherst: reverst: earst: perst (pierce) 255 b. pierce: fierce 109 b, sonst perce resp. perse : ferce (fierce) 26 a, ~: ferce : reherce 32b,  $\sim$ : reverse: reherse: disperse 159b,  $\sim$ : reverse : reherse : verse 227b, perst : reverst : reherst

earst 255b, pearst: earst 365b und 375b. Fuhr 12 nimmt fürs 16. Jahrh. noch die ME Aussprache (ĕ) an und sagt dann: "Das Wort muss jedoch sehr frühzeitig sein e gelängt haben, da sich der Vokal in diesem Wort wie off. ê lautlich entwickelte. Die moderne Schreibung ie erscheint demnach inkorrekt". dürfte auf Grand von obigem Reim 109b unhaltbar sein; (î) wird schon im 16. Jahrh. vorgelegen haben. Dann aber stellt Fuhr's pearcyng nicht die Mittelstufe zwischen ME (ĕ) und jetzigem (î) dar, womit aber die Möglichkeit der Existenz eines (è) im 16. Jahrh. nicht geleugnet werden soll. pierce ist von den Orthoepisten des 16. Jahrh, nicht behandelt, wohl aber fierce, das ja mehrmals mit pierce reimt. Andere Reime von fierce kommen nicht vor. fierce wird im ME (ê) und (ĕ) gehabt haben; vgl. Anglia 8,249. Gill giebt (ê) an; Cheke schreibt fiers, Spenser 109b fierce, doch 26a und 32b ferce. Darnach dürfte fierce im 16. Jahrh. 3 Aussprachen gehabt haben, (î), (ê), (ĕ). Ebenso auch wohl pierce; (ĕ) liegt vor 26a, 32b, 59b, 227b, 255b, (î) 109b, endlich (ê) vielleicht 365b, 375b, ferner wohl in Fuhr's pearcyng. Die frühneuengl.  $\mu \varepsilon$  ( $\hat{\mathfrak{g}}$ ) werden nach der Erscheinung êr > êr zu beurteilen sein. Schluss muss ich noch auf Römstedt's Bemerkung S. 18 eingehen, wonach "ie" kein sicheres Kriterium für früh-NE (î) sei: "Wenn sich in der Zeit des Übergangs auch Reime von ie zu festem ê finden (Morsbach S. 60), so geht daraus weiter nichts hervor, als dass das schon häufig gebrauchte ie als blosses Schreibzeichen auch in solchen Wörtern vorkam, in denen der Vokal noch nicht erhöht war." Das geht doch nicht daraus hervor (vgl. den betreffenden Reim unten)! Morsbach selbst scheint jener Ansicht zu sein, wenn er an der citierten Stelle sagt: "Solche Schreibungen sie statt e] finden sich namentlich in den Parlamentsurkunden, deren Schreiber abwechselnd französische und englische Urkunden kopieren mussten. Ein schönes Beispiel bildet auch der Reim eet (AE âet): fiet (Füsse)." Mit "solchen Schreibungen" sind gemeint hier (hêr), piere (patrem), bien (sind) und hielden (AE hêoldon) — also alle korrekt. Daher dürfte das "auch" nicht zutreffend sein. eet: fiet selbst nun oder vielmehr fiet allein beweist nur, — dass in feet ME (ê) galt. Römstedt spricht von Schreibzeichen, aber der Reim ist doch zunächst gedichtet und dann niedergeschrieben. Die Schreibung hat nichts mit dem Reim zu thun, da dieser zeitlich vorausging. Der Reim ist übrigens offenbar ME (ê): ME (ê).

### Allgemeines.

56

57

Bezeichnend für den Laut sind Reime von (ĕ): ME (ệ) — Kürze zu Länge. Die ebenfalls wichtigen Reime von (ĭ): (ĕ) s. § 8. Die Reime mit ME (â), (ai), die unter diesen angeführt werden, sind Kriterien für (ê); vgl. § 154.

# ME ê rom. Herk.

# 1. AF e aus lat. a.

241

decree s v, gree z. B. 7b, 35b, degree.

agree: degree: memoree 57a, ~: three: fee:—tee

(-ty) 88a, ~: bee: shee 212b; Reime mit reed (read, v)

und drede (dread, s) sind bei diesen § 39 aufgeführt. destiny

z. B.: try:—ly 120a, ~: enimy: dy (sterben) 149a,

~: eye 171a, ~: remedy: envy: dye 172b; be
zeichnend ist destince:—tee (—ty): mee (me): see 35a.

—ty; Beispiele: soveraintie: tyrannie: pollicie: be 28b,

jollity: try: gluttony: enimy 31b, enmitie: hie (high):

victorie 34a, necessitee: destinee: mee: see 35a; —ty

im Reim zu —ee z. B. 55a, 57a, —tee: see: bee:

batteree 39a, ~: bee 52b, ~: see: free 55b, ent
sprechend 59b, 65a (2 mal), 85a (2 mal), 87a, 88a,

89a u. s. w., und zwar stammen alle Notierungen von -tee aus den drei ersten Büchern. Dies könnte darauf beruhen, dass etwaige Reime zu see, bee, mee, free, degree aus den drei letzten Büchern, da bereits sechs Beispiele vorhanden, nicht mehr notiert wurden. Doch reimen in den drei ersten Büchern mit "-ty" noch andere -ee, z. B. thee, fee, agree, knee, he, shee, flee. Alle diese kommen in den letzten drei Büchern im Reime zu  $-ty^u$  nicht mehr vor. Ganz entsprechend ist Schreibung - stee in Wörtern wie modesty nur aus den ersten drei Büchern notiert, z. B. 61a, 28b, 127a, 129b. -stee könnte später nur im Reim zu dem bereits sechs mal belegten see vorkommen. Dabei ist vorausgesetzt, dass — tee oder — stee nur dann verwandt werden, wenn sie zu mindestens einem Wort mit -ee reimen, eine Annahme, gegen die Ausnahmen nicht notiert sind. Letzteres beweist zusammen mit den Reimen von -ty, -sty: -ee, dass die regulären Schreibungen -ty und sty waren. -sty: see etc. 33a, 62a, -sty: -y jeder Herkunft wie cry, misery z. B. 24 b, 52 a. Über -y s. § 22.

# 58 2. lat. e in AF oder engl. Lehnwörtern.

(ex)coed z. B.: meede: indeede: agreede 21 b,  $\sim$ : breede 35 a,  $\sim$ : deedes 47 b; ferner  $\sim$ : seed: dreed (dread) 44 b,  $\sim$ : deed: dreed (dread): speed 148 a,  $\sim$ : deedes: feedes v: reedes (read, v) 112 a; excead: read v 138 b, procead: dread s: tread v: read v 269 a. In 269 a wird, des tread wegen, Einwirkung der frühneuengl. entlehnten concede etc. vorliegen; letzteres hat nach Ellis' Reimliste des 17. Jahrhunderts  $\mu$ e ( $\hat{e}$ ). In dem an sich unsicheren 138 b spricht die Schreibung für  $\mu$ e ( $\hat{e}$ ). discreet: sweet: meet: fleet v 113 b,  $\sim$ : sweet: meet v: meet a 152 b, aber discrete: intrete: treat: great 47 b: Letzterer ist nur rein bei Annahme einer frühneuengl. Neuentlehnung aus dem Lat.; die Orthoepisten

geben (î). canapes: majestie: see v: tree 33a. see (Sitz):— tee (= -ty): free 187a, entsprechend 282a, 433b, 435b. Endlich extreme, das wohl einerseits über das Französische hin und anderseits direkt aus dem Lateinischen ins Englische drang. Jenes musste frühneuengl. (î), dies (ê) ergeben. Cheke hat (ê); sonst ist nichts angegeben. ~: seme (seem): steme (steam, v): dreme s 109a, ~ esteeme: seeme 202a, |~: seeme: esteeme: steeme (steam, v) 203a, ~: theme: dreme s 207a, ~: seme: dreme s: deeme 237b, ~: deeme 274a; extreeme: deeme: esteeme: seeme 109a, extreame: beame: dreame: streame 202b, ~: realme: dreame 329b.

#### 3. AF ie.

59

chief z. B.: reliefe: griefe 42a, ~: liefe: griefe: repriefe 276 a. mischioto: griefe 100 a und 213 b. roliofo z. B.: griefe: briefe 48a, ~; griefe: priefe 53b. brief 48 a, 63 a, 161 a; griefs z. B. 42 a, 48 a, 53 b, unrein ist ~: stryfe: ryfe 166 a; grieffe: clieffe (cliff) 291 b ist bezeichnend für den Laut: (î). peece: Greece: fleece 149b. perdy: soveraintie, dy etc. 136b, 165b, perdee: hee 214a. relieve: grieve: atchieve 156a, ferner 252b, 325a, 407a. grieve: atchiev'd 103b, ferner 156a, 252a, 293b, 325a, 407a; griev'd: perceiv'd: berev'd 190b ist unrein. greeves: theeves 413b; grieve: live: give: drive ist bezeichnend für den Laut (î) - grieve steht neben live. atchieve 103b, 156a, 252a, 314a, 407a, unrein ist atchive : alive : deprive 184b. sield (p, ceil) : field 318b. Über (enter)tain im ME vgl. Anglia 8,251; Reime zu --ain z. B. 9a, 28a, 42b, 43a, 47b, zu — ane neben — ain 7a, 254b, 332a, 405b; obtaind: hand 423a;  $\sim$ : leane meane: cleane a 431 b; sustene: shene (sheen): seene: queene In 90b haben wir ME (ê). Schwierig ist 431b, denn den Schreibungen ea nach und des für mean aus AF meien anzusetzenden ME (ê) wegen läge ein bei Spenser seltener (s. § 154) Reim ME (ai): ME (ĝ) vor; andererseits hat mean (§ 51) bei Spencer auch ein allerdings sehr auffälliges με (ĝ), so dass eine με (ĝ)-reihe vorliegen könnte. Alsdann wären sämtliche Schreibungen unrichtig, was immerhin zu beachten ist. clean ist bei Spenser mit ME (ĝ) und ME (ĝ) belegt, lean findet sich nur in diesem Reim. Reim 423 a dürfte ganz unrein sein, doch vgl. § 154. Ueber Reime von ME (ai): ME(â) s. ebenfalls § 154.

#### 4. franzisch ue.

Neben seltenerem proof (s. dies in § 109) prief: griefe: reliefe 53b; ferner z. B. 57b, 63a, ~: liefe: life 56b. Nach dem Encycl. Dict. steht reprive

(Therefore J humbly crave your Majestie
It to replevie and my sonne reprive)
: alive : prerogative 294 b statt reprieve. Könnte

: alive: prerogative 294 b statt reprieve. Könnte nicht Kreuzung mit einem 85 b thatsächlich belegten reprive = lat. re + privare vorliegen?

# Allgemeines

s. § 48.

60

# ME ê und ê germ. und rom. Herk. vor r.

Es wurde nach Grundriss 880 ME (ệr) im Frühneuengl. vielfach zu (ệr) verschoben, so dass es dann zu dem με (ệ) übertrat.

Es zeigen die frühneuengl. Orthoepistenangaben für dear, hear, clear, appear, peer, here etc., dass (êr) nur fakultativ oder nur in gewissen Dialekten zu (êr) wurde. Was bieten unsere Reime? Sichere Kriterien für (î) wären die leider fehlenden unreinen Reime mit (ĭr); solche für  $\mu$ s (ê) sind die Reime mit ME (âr), (air) und (ĕr) z. B. her. Dazu kommen auf Grund von § 38, der jetzigen Aussprache, der Schreibungen und der übereinstimmenden Orthoepistenzeugnisse als ziemlich siehere Kriterien für  $\mu$ s (ê) bear v, bear s, tear, wear, swear,

in zweiter Linie there, where, were. Doch ist zu beachten, dass bei diesen letzten AE ae zu Grunde liegt und dass dialektisch, wenngleich sehr selten, heute (î) Ich fand es nach Ellis V in D 22, 23, 24, vorkommt. 29, 30. Selbstverständlich ist auch dies noch kein Beweis für die dialektische Existenz eines (î) im 16. Jahrh.; es kann ja regulär im 18. Jahrh. aus ME ae, frühneuengl. ê entstanden sein. - Es reimen nun sämtliche öfters belegten Wörter mit sicher auf (ê) hin weisenden Wörtern (einschliesslich bear etc., there etc.); selbst diejenigen, die nach den Orthoepisten stets (î) haben, wie appear, werden häufig mit ihnen gebunden, und zwar auffallend viel. Es ist zwar für jedes alte (êr) als mögliche Nebenlautung  $\mu\varepsilon$  ( $\hat{e}$ ) anzusetzen, aber dennoch wird das aus den Reimen sich ergebende Bild nicht ganz der Wirklichkeit entsprechen. Der Grund, weshalb so oft με (ĝ) anzusetzen ist, dürfte in der grossen Zahl und sehr häufigen Verwendung der (ê)-Wörter liegen. (î) andrerseits lässt sich mangels sicherer Kriterien mit Bestimmtheit nirgends nachweisen. Deswegen dürften die Schreibungen hier von ziemlichem Interesse sein. Ich gebe die ersten Reime von hear als typische; die Bedeutung der Schreibungen - ere mag man aus den Beispielen von dear ersehen — sie stehen einerseits als Gleichbild zu were etc., andrerseits deuten sie wohl auf (î) hin, vgl. 394 a. Bedeutsamer sind schon die -eer, doch beachte sheer § 68. Endlich verweise ich auf die Reime von deer, steer, die entgegen Kluge 880 doch schwanken. Welches steer ist übrigens gemeint?

#### 1. AE ê

hear: neare: inquere: weare 15a, ~: teares: feares: eares 27b, ~: appeare: feare: cleare 35a, ~: speare: deare: beare (bier) 35a, ~: appeare

: deare: were 56a, ~: appeare: deare: cheare (v, cheer) 68a, ~: appeare: neare: speare 69a, ~: appeare: spheare 79b, ~: appeare: eare 79b, ~: feare affeare: cleare 93b u. s. w., bezeichnend ~: weare (were): care: beware 294a; Schreibung here: there 300a. stoare (steuern): appeare: feare: cleare 149a, ~: heard p: heard (herd s): beard 203b gegen stire: syre: attyre: tire 80b. Letzteres entspricht wohl AE stŷran. broar (= briar) 64a, 221b, brere 400a. yfore z. B. 54a, 60b, 83b, 125a. here z. B. 54b, 158b, 191a; Schreibung heare 21a, 48b, 220a, 239a. weary: cherry: merry 409b, es fehlen Reimwörter.

63

#### 2. **AE** eo

dear a z. B. 7b, 14a, 21a, 24b; Schreibung dere: fere: were 60b, ~: Sangliere 299b, ~: prisonere: messengere: there 337a, ~: chere (cheer): were: there 351a, ~: clere a: pere (peer): fere 394a. drear s 272a, 356b, 371b, 372a, drere 53b, 149a. drear a 140b, 223b, 347a. deare (deer, s): heare: deare: teare v 24b, dere: there 417b. steer s: peeres: feares 426a; sonst stear s: heares (hair): speares 126b, ~: deare 222a, ~: feare: beare v: heare 261b, ~: teare v: beare: neare 397b.

64

## 3. ME ê rom. Herk.

clear a, v, z. B. 35 a, 63 b, 91 a, 119 a; clere 214 a, 394 a, 367 b, 401 a; cleere: there: cheare (cheer): were 430 b; bezeichnend ist (oder liegt ME desperen vor? Vgl. despair § 157) cleare: appeare: rhyleare: despeire 306 a, ähnlich 320 a. appeare z. B. 29 b, 34 a, 35 a, 55 b, 56 a, appere 130 b, 160 a, 198 b, 214 a, 407 b; bezeichnend sind 181 a, 305 a, 329 a. rear (Nachhut) 196 a, 214 a, 377 b, bezeichnend 143 b. chear (s, cheer) z. B. 22 a, 22 b, 76 b, 129 b, chere 225 b, 247 a, 343 b, 351 a. Das Verb hat nur Schreibung chear z. B. 26 a,

68 a. peer 426 a, 434 a, sonst pear z. B. 98 b, 119 b, 138 a, auch pere z.B. 158 b, 214 a. sphere 66 a, 296 a, sphear 79 b, 295 b, 435 a; unrein ist fires: spheres : yeres: theirs 296 a. quire (Chor): attire: entire: fire 401 b; entire: respire: retire 43 a, ferner 102 b, 120 b u. s. w. Ebenso squire z. B. 47 b, 52 a. Von jetzigem (re)quire sind an sich möglich 1) (î)  $\langle ME (\hat{e}); 2 \rangle$  (ê) ME (ê) des Infinitivs, das aus —querre durch Konsonantenverkürzung entstand, oder < ME (ê) infolge der r-Wirkung; 3) (ĕ), sofern dies überhaupt ME existierte; 4)  $\mu\epsilon$  (î). Im Praeter. könnte (ĕ) auch neu durch Verkürzung entstanden sein, Vgl. conceld: held in der Einl. S. 8. (re)quire: sire 55 a, ferner z. B. 79 b, 98 b, 109 a. Daneben (re)quere: heare: neare: weare 151 a,  $\sim$ : there: feare 23 b,  $\sim$ : heare (hair): fear : teare s 25 a, ~: beare : feare 41 a, ~: were : sphere  $66~\mathrm{a},~\boldsymbol{\sim}$ : spere (spear) 92 $~\mathrm{b},~\boldsymbol{\sim}$ : were : nere 213 $~\mathrm{b},~\boldsymbol{\sim}$ : prisonere 335a, ferner (re)quire : were : nere 352b, ~ : fere: heare: sweare 365b, ~: there: heare: appeare 414b, endlich inquerd: herd p 42a. fierce s. § 55. Die ME Suffixe —êr, —êre sind nach den Orthoepisten und nach Reimen wie maner: baner 386b, auch nach denen des analogen power, bereits gekürzt. In Dreisilbnern werden sie in der Poesie dem Rhythmus und Reime zu Liebe noch hochbetont verwandt und sind dann auch wohl fakultativ lang, vgl. mariner: tear 25b, prisoner: there: dere: messengere 337 a, offerer: flatterer : her 204a, traveilere : nere 89a u. a.

#### 4. AE aê.

fear s, v, z. B. 14a, 17a, 19a, 20a, 22b, 23b.

rear v z. B. 22b, 34a; rere: were 290b, ferner 401a; bezeichnend ist reard: regard 202a, vgl. über diesen Reim noch § 154. year z. B. 17a, 55b, 85b, yeres: spheres: theirs: fyres 296a. beare (bier): speare: hear:

: deare 35a,  $\sim$  : reare : feare : beare 169b, ferner 179b, 371b, 372a; bere : messengere : drcre : were 149a.

hair s: fayre: ayre: prepayre 33 s, ~: debonaire : paire : faire 225b, ~ : despaire : were : -where 267a,  $\sim$ : prepaire: faire 286b,  $\sim$ : are: bare p: faire 290a, ~: fayre: prepare: fare 345a, ~: faire 419a; sonst stets das alte heare z. B. 24b, 25a, 29b, 56b, 63a, 86b. Zweifelhaft ist 267a; vgl. dazu despair § 157. Das neuengl. hair entstammt nach Luicks ansprechender Deutung Anglia 14,456 dem AF haire. loare s 196a, 219b, 245b, 377a, lere 369b. **w**hile are z. B. 87b, 119a, 142b, 189b, 193b; whilere 190b, 213a, 218a, 416b; bezeichnend whyleare: despayre: rare: fare 57b, entsprechend 255b, 382a. there: feare: requere 23b, ~: appere 130b, ferner z. B. 58a, 111a, 145b; theare 69b, 118b, 164a, 203b, 225a, 242b. where und — where z. B. 62a, 119a, 152b, 170b, 177a, 182b, 292b, —wheare 177a, 177b. were 54b, 56a u. s. w., weare 85b, 158b, 178b, 239a, 254a, 256b, 292a, 294a, 354b; bezeichnend sind were: her 208a und 413b, weare: rare: fare: care 292a, annlich 294a. z. B. 70b, 99b; bezeichnend ist ~ heard; appeard: inferd 399b.

#### 5. AE ea.

66

67

ear z. B. 27b, 53b, 79b. near z. B. 15a, 50a, 58a, nere 50a, 89a, 116b, 190b, 213b, 216a, 259b, 260a, 275b, 352b, 418a, 420a. neere: sheere a 432a. near hat ME (\$\hat{e}\$) und ME (\$\hat{e}\$). Über sheer s. § 68. sear v 70b, 112a. sear a 69b. 242b. tear s z. B. 17a, 25a, ~: wares: cares 34b.

#### 6. **AE** ĕ

bear (Bär) z. B. 41 a, 217 a. bear v; bezeichnend sind 143b, 166 a, 320a, 433 a. shear v 178b, 179b, 197b, 256 a, und zwar in Bedeutung des Spenser'schen

Verbs share. **spear** z. B. 26a, 35a, spere 92b, 214a, 251b, 258a, 376b, speere: leare: beare v 377a. **tear**, wear, swear.

7.

sheer (AN skêr): appeare: neare 432a, shere: cleare: nere 259b, sheare: cleare: neare: speare 218b. Auffallend ist Schreibung sheer. Es könnte das auf (î) hinweisende sheer sich durch Analogie nach den übrigen Schwankungen zwischen ME (êr) und ME (êr) erklären, oder es läge auch bloss analogische Schreibung vor. Wie verhält sich das Wort sonst im Frühneuengl.?

# ME ă germ. Herk.

Die Reime mit ME (â) sind in § 81 zusammengestellt und in § 154 behandelt.

#### 1. AE ă.

wach 372b, wash 110b, 357b.

last a z. B.: past: cast; fast 12 a,  $\sim$ : aghast: blast: cast 20 b,  $\sim$ : past: hast (haste) 32 b,  $\sim$ : cast: unlaste p: plast p 82 b,  $\sim$ : aghast: fast 119 b,  $\sim$ : waste: taste 164 b u.s. w.; sehr beachtenswert ist  $\sim$ : fast: cast: creast s 250 a; s. § 154.

#### 2. AE ž.

back s, a, black; wrack s, a, 176a, 259b, 277a, 368b, 424b, path s 64a, 176b u. s. w. elfe, z. B. 42b, 222b, 226a. entrap, lap, sap. fat(t) 161a, 433b; that, what.

had; einzelne Reime mit ME (â) s. § 81. glad a z. B.: sad: had 30a, ferner 39b, 40a, 53b u. s. w. dazu ~: made 284a und 365b, endlich glade: shade: made 216a. Nach Curtis 16,417 hat glad im Schott-(â); dies könnte evtl. hier vorliegen, zumal einmal glade geschrieben ist; doch vgl. dagegen die Schreibungen in had: rad (rode): strad (strode) 301b. sad; einmal

70

68

69

sadd geschrieben. Zu den von Liese angeführten Formen von bade p ist hinzuzufügen bade : lade : perswade : made 322 a.

fast z. B.: cast 15b und 16a, ~: hast (haste) 42b; ~: blast: brast (burst) 49b, ~: past 52a, ~: aghast 57a; faste: waste v: waste a 22a, fast: cast: last: creast s 250a. has: was: gras 13b, ~: was: pas 15a u. s. w. was: pas 15a u. s. w.; unter den weit über 50 Reimen findet sich dann ~: face: case: grace 356a, ~ chace 376b, ~: case 380b, ~: case: embase 386a, also alle in den drei letzten Büchern. glas, bras, gras stehen nur im Reime zu ME (ă). Chaucer reimt die —ass, wie z. B. grass, mit (ă) und (â).

### 71

#### 3. AE ea.

slack a, v, scath. hard, ward s, v, mark s, v, spark, arm s.

Das Adj. chary erscheint als chayre: fayre: ayre 187a; vgl. die bei Murray aus dem 16., 17. Jahrhundert angeführte Nebenform chairie. Für Liese ist nachzutragen dare v: share: prepare: aire 315a, ebenso 38a, 285a, 322a, 389b, 410a, ~: speare 214b, dagegen das alte darre: farre: marre 155a, ebenso 315a. harm; unrein ist ~: stormes: alarmes 401b. warm a, v; unrein ist ~: swarmd: deformd: armd 126b. swarm s, v.

### **72**

### 4. AE &.

Neben gewöhnlichem clad steht ein nordenglisches (s. Murray) ycled: yfed: red: hed 31 a. larke 16a, 73b.

#### 73

### 5. AE â.

wrath: scath 30 b u. s. w. aghast: cast: blast: last 20 b, ~ brast (burst): past 36 a, ~: cast: chast a 36 b u. s. w. Die Reimwörter sind stets —ast geschrieben. last v: cast: fast 315 a, ~: past: fast 335 b, ~: cast 412 a, ~: cast: last a: past 415 b.

blast s, v, z. B.: cast: repast 127b,  $\sim$ : cast: aghast 207b,  $\sim$ : cast: wast (waste) 234b; dazu blasted: tasted: wasted 344a.

#### 6. ME å verschiedener Herk.

74

lack s, a, hap s, v, enwrap, flat; carle 143a, 338b, snatch 144a, 222b, 263b.

flash 110b, 244a, 319b; doch statt plash plash: flesh: fresh 123a; Palatalisierung. cast s im Reime zu ME (ă) 215a, 378a, 402b. cast v im Reim zu Schreibung -ast = ME (ă), auch mehrmals = (â); doch caste: waste: haste: vaste a 68a; dazu kommt cast: last: fast: creast s 250a, vgl. darüber § 154; die ME Nebenform kest steht 71a, 144a, 189a, 419b. lasse: masse: has: passe 206a u.s. w. want: miscreant s 34a, ~: militant: pursuivant: plant v 119a, ~: pant 379a; Erklärung s. § 184. stealth s. § 29.

## 7. ME -all

75

ergiebt frühneuengl. (au), vgl. Anglia 16,462 f. Ich gebe die ersten Reime von all. ~: tall: funerall 12b, ~: small: crall 14a, ~: call 23b und 28b, ~: call: hall 31b, ~: call: fall 34a, ~: hall: fall: caelestiall 34a, ~: fall 35b, ~: fall: stall: Hanniball 38a, ~: fall: call: appall 47a, ~: fall: thrall: continuall 49a.

Entsprechend verhalten sich dis anderen -all: call s, v, fall s, v, gall, hall, small, pall s, stall, for(e)stall, wall. Gleiche Lautung haben thrall, tall.

Ausschliesslich den Laut der betonten Form zeigt shall: fall: call 161a, ~: Artegall 168a/b, ~: fall: all 173b, ~: hall: all 405b.

Die Reime derer auf -all sind unter AF a+l behandelt; ebenso die einzige Schreibung wals.

#### 8. ME -alk.

76

Wir haben seit dem Frühneuengl. (aulk) und dann

seit Ende des 16. Jahrhunderts unfestes 1; vgl. Anglia 16,462 f. walk, stalk, talk s, v, balk s sowie balk (zürnen) reimen nur unter sich; 97a, 164a, 281b und 413b. Es ist zu beachten, dass (-auk) sonst bei Spenser nicht vorkommt.

# ME â germ. Herk.

77 Die Reime zu ME (ă), (ê), auch (au) werden am Schluss zusammengestellt; die zu ai s. bei ai; dort wird auch über den Lautwert von ME (â) gehandelt.

1. **AE** ä.

78

wade v, lake, make s, make v, snake, sake, forsake, stake s, v, quake, wake, dale, tale, game, lame, name s, v, same, tame, bane s, bare, fare s, v, spare, stare, (a)ware, gate (Thor), hate s, v, late, mate, blaze (brennen). behave, crave, grave s, engrave, wave. shade s, v; lade v 322 a, 365 a.

blade z. B. 34a, 44b, 48b, 51a; für den wichtigen Reim blaed: mayd: dismayd 162 a s. § 154. made; ~ : rode : mayd : glad v 433b ist nordengl. Reim. have z. B. 12a, 35a, 58b, 96b; die schon vorhandene Kürzung ist aus den Reimen nicht zu erkennen; have : gave allein kommt nie vor. Hierher gehört nach Skeat waft v aus dem ME Praeter. waved; das Praeter. von waft kommt nur als west vor, oder liegt doch AN vesta zu Grunde, so dass neben Verb waft auch weft bestanden hätte? wefte: clefte: lefte 108a, ~: refte: lefte 179a und 383b. Es sind keinerlei Präs. belegt. crake (cracian): make : sake : take 307b, ~: make : take 434b, doch crackt : fact : act : tract p 81a, ~: wrackt 176a; das Subst. als crakes: makes: brakes: snakes 140b; die Form mit (ă) findet sich nur im Praeter., dies dürfte auch der Ursprung der jetzigen Form sein. haile (ziehen) : assaile 383a, ~: countervaile : taile : baile 428b, ~ ;

sayle: frayle: fayle 203b,  $\sim$ : quaild: fayld: prevaild 98a,  $\sim$ : rayles: dales: avayles 336a, withhault p: assault: exault: fault 140b. hault ware an sich leicht erklärlich aus dem frühneuengl. Gesetz, nach dem vor l-Kons. sich ein (u) einschiebt, doch findet sich bereits ME hauled; ist es Zufall, dass gerade das Praeter., in welchem l leicht in vorkonsonantische Stellung tritt, mit au belegt ist? hale kommt nicht vor; hail ist schott., schott. Schreibung des å; es reimt nur mit echtem ai und hat daher infolge des Schriftbildes wohl die Aussprache  $\mu$ s (ai) angenommen. 336 a darf schon der Reimstellung wegen nicht dagegen angeführt werden; wir haben die häufig belegte Bindung ME (ai): ME (â).

#### 2. AE ea

79

slake, bale, shame s, v, shape s, care s, v, snare. share s. v; shayre 134b, 135b s. § 151.

## 3. ME à verschiedenen Ursprungs.

80

race (Lauf), brake (Gebüsch), take, frame s, v, daze v, gaze s, v, amaze s, v.

glade; ~: roade p 367 b ist nordengl. Reim. gate (Gang) im Reim zu -ate 50 b, 147 a, 205 b, 356 a. waste (s, waist): caste (cast): haste: vaste a 68 b, ~: waste s: taste: faste (face, p) 141 a, doch wast: cast 302 b, ~: chast a: degrast p 309 a.

# 4. Reime von ME (â) : ME (ă)

81

in germ. und rom. Wörtern, ausser denen vor  $\cdot st(e)$ ,  $\cdot ss$ ,  $\cdot se$ ,  $\cdot ce$ , die bei den einzelnen Wörtern aufgeführt werden mussten, da eventuell Nebenlautungen vorliegen. Doppellautung hat auch are; dessen Formen s. bei Liese.

made: had: bad 261b,  $\sim$ : glad 284a,  $\sim$ : trade: wade: had 286a,  $\sim$ : sad: had: bestad 324a,  $\sim$ : glad 366a,  $\sim$ : glad v: rode: mayd 433b.

hat'th: hath: bath: wrath 87a, late: fat 433b.

lake: make: take: blacke 351 a, take: brake: strake backe 392 a.

dale : vale : avale : hospitale 126a, nightingale : madrigale 8b.

misshapt: hapt: wrapt: apt 381 a.

same: ram: swam 433a, same: ame (am): came 77a und 202b, dame: ame (am): came: shame 215b.

fare: beware: care: particulare 150a, far'd: gard: ward 102b, ~: shard s: reward 110a, ~: prepar'd: hard 140a, ~: mar'd: reward 159a, ~: reward 219a, ~: ward: bard 275a, ~ declar'd: hard 279b, ~: regard: hard: reward 299b, spar'd: ward: hard 363a, star'd: hard: mard: regard 317b, prepar'd: regard: reward: hard: 117a, (com)pard: ward: thitherward: gard 114b, ~: bard(p, bar): heard: 314b, ~: hard: ward: gard 23b und 377b, ~: hard: reward: 187b, ~: hard: bar'd(p, bare): 313a, declard: hard: hitherward: 77.

# 82 5. Reime von ME (â) : (ê) germ. und rom. Herk.

hate: late: ingrate: treat 391a, nature: stature: creature: feature 240a, ~: creature: feature 259a, ~: stature: creature 395a und 430a, animate: create: repeat: great 138b, obstinate: entreat 395a.

make: take: weake 413a, quake: spake: weake 167b. cace: encreace: grace: embrace 113b, face: pace encreace 152a.

dames: beames: 205 b.

save her: gave her: endevour: favour 311 b, save: have: leave  $352 \, b$ ,  $\sim$ : drave: reave  $392 \, a$ , have: gave: receave  $138 \, b$ ,  $\sim$ : leave: reave  $261 \, b$ ,  $\sim$ : leave  $362 \, a$ , grave: receave  $8 \, b$ .

fare: whyleare: bare: prepare 382a, ~: care: spare: whileare 255b, ~: care: rare: weare (were) 292b, ~: share: compare: appeare 305a, ~: prepare: bare: whyleare 382a, ~: appeare: beare: were 433a, fared

: stared: heard: appeard 329a, unwares: cares: teares 34b, aware: neare: beare: reare 143b, beware: weare care: heare 293b, cares: beares 166a, ~: appeares : teares : feares 181a, dare (ME dar) : speare 214b.

Daran schliessen sich: regard: reard 202b,

last: cast: creast s 250 a.

6. Reime von  $\mu \varepsilon$  (â) :  $\mu \varepsilon$  (au) tale: call: all 338a. S. ferner § 180.

ME ă, â rom. Herk.

84

Vgl. Grundriss 876, we auch Orthoepistenangaben gegeben sind, ferner Anglia 8,214f, ten Brink 49, 54 und 56, Fuhr 14 und 31. Reime von ME (ä): ME (â) oder auch ME (â): ME (ai) werden hier nur insoweit angeführt, als sie für die einzelnen Wörter evtl. etwas beweisen können, so z. B. alle von -ass, -ase, -ace, -ast, -aste. Reime, die sicher  $\mu\varepsilon$  (ă):  $\mu\varepsilon$  (â) oder  $\mu \varepsilon (\hat{a}) : \mu \varepsilon (ai)$  darstellen, sind § 81 und 149 angeführt. Über den Lautwert von ă, â s. § 154.

1.

charme s, v, alarme s, art, dart, part, (de)part. regard s, v, z. B. 117a, 119a 128a; wichtig ist ~ : reard 202 a sowie solche wie ~ : star'd : mard 317b; s. diese § 81 und 82. gard s, v, z. B. 23b, 100b, 114b, 165a, 219b. reward z. B. 110a, 117a, 119a, 158b. bar v nur im Präter., z. B. 128a, 165a. charge z. B. 196a, 274a, large z. B. 102a, 371a, enlarge 274a, 292b und targe 102b, 292b, 371a reimen nur unter sich. arm v z. B.: harme: arme s 102b, ~: swarme: arme s: harme 143a, unrein ~: swarmd: deformd: warmd 126b. armes (Plur) z. B. : alarmes : armes v: harmes 109b, unrein ist ~: alarmes : stormes 401b. catch v: snatcht 221b; ketch: fetch 191b, wohl Palatali-

85

83

sierung, bereits ME. Statt to contrary contraire: ayre: prepaire 424a; das Adj. contrary ist auf —y betont und daher an anderer Stelle behandelt.

# 86 2. a vor —s, —ss, —se, —ce, —ze, —st, —ste.

alas: was: pas 14b, ~: was: pas: gras 58a, ~ : was 118b und 119b, ~ : glas : was 156b, ~ : was: has 343b. masse (Masse) z. B.: was 130a und 351a,  $\sim$ : has: passe: lasse 206a,  $\sim$  brasse: passe 211 a und 274b, ~: passe 379a; Schreibung mas 51b und 148b; nie im Reim zu με (â). passe 206a, 211a, 274b, 257b, 379a,  $\sim$ : lasse 228b,  $\sim$ : passe s: lasse 373a u. a., häufiger pas z. B.: was: alas 14b. ~: was 15a, 36b und 65a,  $\sim$ : mas 51b,  $\sim$ : gras 69b, ~: glas 165a; dazu pas : place : case 374b, passe : case: embrace 388a. Das Praeter. past z. B.: cast: last: fast 12a,  $\sim$ : cast: hast s 30b,  $\sim$ : aghast: brast p 36a, ~: hast (du hast) : haste s : fast 58b,  $\sim$ : hast (du hast) 100b,  $\sim$ : cast: fast 124b,  $\sim$ : wast 8 146a,  $\sim$ : hast 8 364a und 419a,  $\sim$ : haste 379a; die übrigen past stehen alle im Reim zu με (ă). base s z. B : chace : apace : place 339b; base a. abase 82b, 257a, 362a, 389a, ~: case: place: Enias 397a. ombaso 195a, 361a,  $\sim$ : case: was: passe 388a. case z. B. 9a, 27b, 43b,  $\sim$  : was : pas : place 374b,  $\sim$  : embase: was: passe 388a, ~: abase: place: Enias 397a,  $\sim$ : was: face: grace: case 356a,  $\sim$ : was 380b. chace s, v, z. B. 44a, 157b, ~: was 376b; das Praeter. chast: fast: last: aghast 332 a, ~: fast: brast p: aghast 429a, andererseits chaced 155 a/b und 284 a. enchace z. B. 76b, 253b. race (AF raser): deface: place: apace 132a, das Praeter. raste: defaste : last 173 a. face: deface regulär, doch das Praeter. neben defaced 155a/b, 303a, 354b defaste: embraste 98a, ~ : plaste : chaste : embaste 157 a, ~ : raste : last 173 a,

~: rast (rase): past: plast 232 a, ~: waste 239 a und defast : hast (du hast): taste 122b. /ace s, v regulär, doch im Präter. neben laced 280a und 317b laste: cast: last : plaste 82b, ~: braste (brace) : haste : taste 189b un d last: plast p: cast 328a, ~: plast: cast: fast 365a. place s; bemerkenswert ~ : was : pas (pass) : case 374b, ~: abase : case : Enias 397a. place v regulär, doch neben Praeter. placed 280a, 284a. 354b, 403a, 408a, 409b plaste: haste 16b und 126a, ~: taste 30a, ~: taste : repast : agraste 62 a, ~: waste 128 b, ~ : defaste : embaste : chaste 157 a, ~ : taste : past 246 a, ~: unlaste: cast 328a, ~: graste p: hast s 419b und plast : cast : last : unlaste 82b, ~: fast : last : blast 226b, ~ defast : rast p : past 232a, ~ : hast v 293b,  $\sim$  : wast  $\vee$  : last 321a,  $\sim$  : cast : brast (burst) : agast 350b, ~ : last (lace) : fast : cast 365a. mace, monaco: apace: embrace 96 a, ~: place: face: unbrace 97b. pace s, apace, pace v; letzteres stammt nach Skeat vom Subst. ab und ist dann nicht identisch mit pass; das Praeter. einmal als paced : embraced : traced 271 a. space s, v, race (Geschlecht), race (reissen). embrace v; das Praeter. neben embraced embraste 98a, 189b: regulär; das Subst. nur einmal als embras: pas Amyas: Placidas 274b. grace s z. B. 7a, 9a, 9b, 10a, ~: face : case : was 356a. grace v z. B. 9b, 15a; neben graced graste: hast s: plaste 419b. trace s, v. a vor st fand sich schon mehrfach oben unter den Praeter. Das vom Praeter, nicht immer genau zu unterscheidende past a dürfte in folgenden Fällen vorliegen:  $\sim$ : cast 32a und 419b,  $\sim$ : last: hast s 32b,  $\sim$ : fast 52a,  $\sim$ : fast: cast 144a,  $\sim$ : fast: waste: haste 213a,  $\sim$ : defast: plast: rast (rase) 232a,  $\sim$ : plaste : taste 246a,  $\sim$ : last a : last  $\vee$ : cast 415b,  $\sim$ : tast 417b. repast: hast s 18a, ~: plaste: taste: agraste 62 a,  $\sim$ : fast s: chast 65 b,  $\sim$ : blast: cast 127 a,  $\sim$ 

: compast : cast 195b,  $\sim$  : past 310b,  $\sim$  : cast : past 339b. haste s: fast: past: hast (du hast) 58b,  $\sim$ : waste: caste (cast): vaste (vast) 68b, ~: plaste 126a,  $\sim$ : taste: unlaste: unbraste 189b,  $\sim$ : cast 197b,  $\sim$ : waste: fast: past 213a,  $\sim$ : past: fast 379a; andererseits hast: repast 18a, ~: past: cast 30b, ~ :  $pa \cdot t$ : last 32b,  $\sim$  fast 42b und 410b,  $\sim$ : cast: fast: brast (burst) 301 b,  $\sim$ : last 348 a,  $\sim$ : past 364 a und 419a, ~: past: last: cast 402a, ~; plaste: graste 419b. haste v : plaste 16b, ~: tasted 389a, hast: plaste 293b, ~: fast 403b. chaste: embaste: defaste: platse 157a, sonst chast: cast: aghast 36b, ~: repast: frast s 65b, ~: disgrast: wast (-jetzigem waist) 309 a. taste s 8 a und 141 a; taste v : plaste 30 a, ~: plaste : repast : agraste 62a, ~ : defast : hast (du hast) 122b, ~: waste : last 164b und 267a, ~ : haste : unbraste : unlaste : 189b, ~ : wasted : blasted 344a, ~: hasted 389a; andererseits Praes. tast: cast 151a, ~: past 417a. waste (Verwüstung): waste (neuengl. waist): taste: faste p 141 a, ~: past: haste : fast 213a, endlich wast : past 146a. waste v : waste a: faste (fast) 22a, ~: taste last 164b, ~: defaste 239a, ~: taste : last 167a, ~: tasted : blasted 344, andererseits wast: blast: last: fast 187a, ~: blast: cast 234b, ~: plast (place) : last 321a. waste a : taste 8a,  $\sim$ : fast: (fast): waste v 22a,  $\sim$  plaste 128b, dagegen wast, : last : aghast : past 415b.

\_\_\_\_\_

87

fade  $\nabla$ , (per)swade, invade; debate s, intricate, date s, fate, mitigate, relate, dilate, violate, desolate, plate, amate, intimate, nominate, ruinate, passionate, affectionate, fortunate, pate, rate s  $\nabla$ , temperate, desperate, grate  $\nabla$ , aggrate, ingrate, prostrate, imitate, (e)state; cave, slave, rave, brave a  $\nabla$ , grave; escape, declare, rare, square s a; male, pale, vale; fame s, defame, blame s $\nu$ , brame (s; it.Urspr.) 168b, dame.

(a)bate z. B. 23a, 63a, doch bayt: awayt: strayt: bayt s 148a. create: fate: state: date 59a, ~: translated: hated 330b, ebenso 276a; ~: repeat: great: animate 138b; die gewöhnliche, auch von den Orthoepisten einzig bezeugte Aussprache ist (creaat), doch könnte durch Assimilierung oder durch Übertragung von creature auch (creet) existiert haben, das 138b nicht völlig ausgeschlossen ist. Die Zeile heisst: It told how first Prometheus did create. Es kommt auf die Aussprache von Prometheus an, für das ich aus Spenser keine sonstigen Belege zur Hand habe. Die Reime von nature, stature s. bei creature § 50.

(pre)pare z. B.: fare : spare : rarr 161a. bung (pre)pare kommt, im Verhältniss zu den anderen Wörtern auf -are, viel im Reime zu -air vor. Notiert sind 8b, 21 b, 26 a, 107 b, 156 a, 182 b, 245 b, 315 a, 344 a. Schreibung (pre)pair(e) 28b, 33a, 40a, 92a, 105a, 109a, 131b, 143b, 150b, 158b, 176b, 187b, 284a, 286a, 424a, also am meisten in der 1. Hälfte. Wichtig ist, dass, während prepare viel mit ai reimt, prepaire zu a nur dann reimt, wenn daneben Reimwörter mit ai stehen. So ist prepare als Normalform anzusehen. prepair dürfte, obgleich wir sonst keine Anzeichen dafür haben, eine Nebenform sein, deren Entstehung allerdings unklar ist (schottisch? vgl. hail § 78); d. h. es ist nicht Spenser'sche Schreibung ai für a wie in dem zweimaligen shayre. Vgl. auch die Reime von ai : â §149. declare, rare, square s, a. male, pale, vale; avale v 126 a, 399 a,  $\sim$  : ME (ai) 246 a, avail: fraile: aile: quaile 165 b. embale v liegt vor als embayld: entayld: entrayld: aumayld 94b. Der Unterschied zwischen embale und emball muss nach dem Luick'schen Gesetz, Anglia 16, 472f, wonach die alten AF gedeckten lals mit den vorhergehenden Vokalen diphthongisch verbundene u ins Engl. traten, bereits AF sein; letzteres aus emballer, ersteres entweder aus em+Subst. bale oder aus embaler.

age z. B. 8a, 9a, 9b, 20a, 84b, cage 283b, 385b, 386b, gage z. B. 8a, 9b, 31a, engage, page (Page), rage s, (en)rage, sage a, stage s, asswage, wage s v, endlich die vielen auf age wie marriage 127b, 137a, vassallage, pupillage, carriage 90b, 156b u. s. w. reimen mit einander. Schreibung aige findet sich nicht.

cape: ape: escape 209a; cap findet sich nicht. aymo s, v: againe: taine: faine 379 b, ~: name s 107 a,  $\sim$ : name; shame: flame 161a,  $\sim$ : ordained 249b; ME amen und aimen — letzteres wohl schon aus dem AF; vgl. in Godefroy einen Beleg; wohl von amare übertragen - erhielten sich lange neben einander, und so mag in 107a und 161a ame vorschweben. clame (s, v, clamare) 7b, 74b, 76b, 102a, 173b, 213a, 248a, 255a, 278b, 280a, 282a, 286b, 297a, 306b, 346a, 367 b, 376 a, 435 a. claim kommt nicht vor. Nebeneinandergehen beider Formen beruht auf bekannten AF Verhältnissen und hat nichts mit dem Wechsel von ai und a wie share — shaire zu thun. Eigentlich unter AF a gehören flame, inflame, über deren ME Grundlagen Anglia 16,483 zu vergleichen ist.

# Me ă, ŏ germ. Ḥerk.

Vgl. Grundriss 883 f.

88

1.

can, man, wan a.

ban v: can: ran: wan 275 b; doch bains (Plur., = ban): pains: chains: trains 77 b; bain steht statt des sonst belegten bane. ai statt å kann schott. Schreibung oder allgemeiner Wechsel zwischen ai und å (s. § 151) sein. then (tum) 13 a, 266 a, 362 a; als than 146 a. am steht aus Mangel an Reimwörtern mit Schreibung ame im Reim zu ME-âme; 77 a, 202 b, 215 b.

**band s**: hand 53b, : stand 54a/b, ~: demand 371a und 384a, ~: sand 311a, entsprechend z. B. 54a, 67b, 76b, 77b, 78b, 80a, 144b, 197b, 246b, 259b, gegen bond: fond (p, found): hond: stond 125b, ~: Triamond: lond 239a,  $\sim$ : fond p: strond: hond 310b, ~: stond 346 a. hand z. B. 12 b, 21 b, 23 b, 24 b, doch hond: fond (p, found): stand: land 74a,  $\sim$ : bond a 77 a,  $\sim$ : bond p: fond p 88 b,  $\sim$ : lond: brond: fond p 93 b, ebenso 121 b, 123 a, 123 b, 125 b, 131 b, 228 a, 249 b, 269 b, 156 b, 178 a, 196 b, 203 a, 300 a, 311 a. Reime zu  $\begin{cases} brond \\ brand \end{cases}$  sind seit 123 a, zu fond p seit 131 b, zu { strond seit 300 a nicht | mehr notiert; es finden sich mehr hand als hond; fast ausschliesslich hond S. 74-131. land 23b, 24b, 26b u.s. w., doch 8 lond 12 a, 67 b, 93 b, 131 b, 151 a, 163 b, 175 b, 239 a. brand s 27 a, 50 b, 144 b, 272 a, 335 b, 341 a, doch brond 93 b, 104 a, 121 a, 123 a, 123 b; es sind nicht alle Reime

mit { hond | stand | notiert. | strand 24 b, 110 a, 196 b, 197 b, 289 a, 302 a, 357 b gegen strond 108 a, 168 b, 175 a/b, 178 a, 196 b, 300 a, 310 b; es sind nicht alle Reime mit | hond | stond | notiert. | sand 110 a, 147 a, 196 b, 210 b, 259 b, 311 a. | stand "überwiegend z. B. 12 b, 21 b, 23 b, 24 b, 26 b gegen stond 88 b, 104 a, 108 a, 121 b, 123 a, 123 b, 125 b, 131 b u. s. w. | wand 246 b, 327 b, 339 b, 424 b. Ferner fond a: hond: stond 156 b und 203 a, yond 123 b, 196 b.

Beachtenswert ist Gill's "lond pro land in Spenser" (Ellis 894). — Die Reime obiger Wörter mit demand und roman. band s. § 184.

3.

ban(c)k, than(c)k, ran(c)k a.

91

Im folgenden ist genau zwischen Praeter. und Part. Praeter. unterschieden.

fong v: strony: long: wrong 300 b. long: song : throng 11 a,  $\sim$ : wrong : tong (tongue) 11 a,  $\sim$ : strong: emong 15 a,  $\sim$ : strong: tong (tongue): wrong 23 a, ~: strong: tong (tongue): hong (Praeter.) 36 a, ~: strong: tong (tongue): song s 66 a, ~: strong 102a und 104b, ~: strong: wrong 106b, ~: wrong : flong (Practer.) 115a, ~: wrong : dong : prolong 122b, ~: emong 130 b, ~: sprong (Praeter): emong 146 a, ~: sprong (Praeter.): song s 175 b, ~: throng: wrong, 176 a; entsprechend sind die übrigen Reime von long. long v zu strong oder wrong 33b, 54b, 55b, 334b, 367 b. emong 15 a, 130 b, 146 a, ferner  $\sim$ : throng: wrong 192b, ~: hong (Praeter.) 245b; among : wrong  $362 \, \mathrm{b}$ ,  $\sim$ : strong: long 419 a. throng s 11 a,  $\sim$ : along 401 b, ~: strong: song: wrong 412 a. throng v 176a, 192 b,  $\sim$ : strong: along: song (Part.) 210 b,  $\sim$ : wrong : long: strong 422 a. strong 15 a, 23 a, 33 b, 36 a, 54 b, 55 b, 66 a, 102 a, 104 b, 106 b, ferner ~: hong (Praeter.) : tong (tongue) 46b, ~: wrong: tong (tongue) 98a; entsprechend die übrigen Reime. wrong 11 a, 23 a, 98 a,  $106 \,\mathrm{b}$ ,  $115 \,\mathrm{a}$ ,  $122 \,\mathrm{a}$  (=  $122 \,\mathrm{b}$ ),  $176 \,\mathrm{a}$  u.s. w. song s  $11 \,\mathrm{a}$ , 66a, 175b, 412a, ~: wrong: long 268a und 337b, ~: strong 378 b. Hier sei angefügt das alleinstehende romanische prolong : long : dong : wrong 122 a; der Reim ~: long: strong: wrong findet sich 197a, 248b, 292 a und 347 a.

Die Verbalformen geben keinen Aufschluss über die Wörter, sondern erwarten ihn umgekehrt von diesen; s. § 93. Betrachten wir die übrigen Reimbindungen, vorläufig ohne prolong. Es reimen AE (o) und (u) völlig gemischt durcheinander. Wir können nicht einmal eine Tendenz erkennen (vgl. long; sowie tongue § 125), weder wenn wir das AE noch wenn wir die

Orthoepisten zu Grunde legen. Die Zahl der Bindungen spricht gegen Augenreime, umsomehr als von alten (o) und (u) je genügend Wörter zu Reimbindungen vorhanden gewesen wären. So gelangen wir auch auf Grund der Spenser'schen Reime zu der von Schröer Anglia Beibl. 4,5 ausgesprochenen Ansicht, dass wir einen - in der Gemeinsprache zwar nur vereinzelt durchgedrungenen — Wandel von (ong) > (ung) anzusetzen haben, entsprechend (eng) > (ing). Von der Schriftsprache ausgehend (among, mongrel), würde man an Einwirkung des m denken. Dies kann ja daneben auch sein, und wegen der Doppelwirkung eben setzte sich dann (u) in among etc. fest; vgl. die Schwankungen von among in Ellis. Daraus möchte umgekehrt zu schliessen sein, dass bei den sonstigen -ong wohl dialektisch ein wirklicher Wandel zu (ung) stattfinden mochte, dass aber im allgemeinen nur eine grössere oder geringere Neigung noch (ung) hin bestand.

Von prolong sei nur konstatiert, dass es mit alten (o) reimt, nur 122 a neben (o) auch mit (u). Verhält es sich wie die auf ong germ. Herk., oder ist 122 a Augenreim?

5.

92

lambe: came 12 a und lam: sam: dam 66 a; jenes mag nordengl. Form sein; lamberuht wohl (s. Schröer, Germania 34,518 f) auf Kompositionsformen oder dem Plur. lambru. clambe (Praeter.): came 424 b wird nordengl. sein. wombe: come:-some 62 a, ~: tombe 113 b, ~: come: rome: home 291 a, woomb: toombe: bloom 117 b; vgl. über 291 a unter home §100.

6.

93

Es folgt ein Exkurs über die Praeter. und Part. der Sievers'schen Verbalklasse III, 1. Dies gehört eigentlich zur Flexionslehre, ist auch von Liese schon behandelt; doch sind dessen Aufzeichnungen insofern verfehlt, als sie uns über den Lautwert der Schreibungen mit o keinen Aufschluss geben. Auch dürfte es gut sein, Sing. und Plur. zu trennen. Die für Praeter. und Part. gemeinsame Bezeichnung p ist im folgenden angewandt, wenn jene unnötig waren.

run. Praet. S. und Pl. stets ran; S. z. B. 258b, 289b, 317a, Pl. z. B. 252a, 275b, 352b. Part. ronne: sonne: donne 59b, ~: sunne: ronne v: wonne p 173b; run 376b.

begin. Praet. S. began z. B. 88 b (2mal), 118 b, 113 b, 154 b, 170 a, 185 a, 240 b; begon(ne): wonne p: shonne v 161 a, ~: fashion: won (Part.) 200 a, ~: ronne v: wonne p: shonne v 202 a, ~: ronne v: wonne p 215 a, ~: wonne p: ronne v: donne p 296 b, ~: ronne v: wonne (Wohnung): shonne v 410 b; begun(ne): sonne: wonne p 248 a, ~: wun p 323 b. Praet. Plur. began: wan: ran 117 b, begon: sonne (son): donne p 195 b, begon: gone 140 a. Part. begonne steht im Reim zu µs (u), z. B. 59 a, 99 a, 163 b, 166 b, 168 b; begunne 229 b.

spin. Pract. S. sponne: begonne p:ronne v: donne p 277b. Pract. Pl. span 240b.

win. Praet. S. wan 88a, 93a, 110b, 117b, 137b; wonne z. B.: sonne: donne p: wonne v 42b, ~: sunne: donne 65a, ~: sonne 135b; Praet. Pl. wonne z. B.: ronne v: sunne: wonne v 156a, ~: ronne p: ronne v: sunne 173a, ~: sunne: begunne 228b. Part. wonne: sonne: donne p 37a, entsprechend z. B. 41a, 66b, 83b, 91b, wun: begun (Praet. S.) 323b.

swim. Praet. S. swam 433 a.

drink. Praet. S. dranke 298a, Praet. Pl. dronck: stonck (Praet. S.): tronck (trunk) 87a.

stink. Praet. S. stanke 256a; stonck 87a s. eben. Praet. Pl. stancke 118a.

ring. Pract. S. rong: sprong (Pract.): throng v 162a, ~: along: song (Pract. Pl.): throng 351a.

spring. Pract. S. sprong: strong: emong: along 146a, ~ flong (Pract. S.): emong 179b; Pract. Pl. ~: along: song 175b, ~: rong (Pract. S.): throng 162a.

sing. Pract. Pl. song: yong (young) 74b, ~: throng: along: rong: (Pract. S.) 351a, sung: hung 232a. Part. song: strong: along: throng 210b.

sting. Part. stong: hong (Pr. S.): tong (tongue) 80a, ~: hong (Pr. S.) 152 b.

fling. Pract. S. flong: emong: sprong (Pr. S.) 179b. Part. flong: wrong: strong: long 115a.

hang. Pract. S. hony: strong: tong (tongue) 46b, ~: strong: tong (tongue) 80a, ~: strong: long 127b, 135a und 301b, ~: stong (Part.) 152b, ~: wrong: strong: long: 232a, ~ among 245b. Pract. Pl. hong: strong 115a, ~: young 63b. Part. hong strong 223b, hung: sung 232a.

bind. Pract. S. bownd oder bound: found 170 a, ~: drownd: sownd v 301 b, ~: stound: sound 325 b
u. a. bond: fond (found): stond v 88 b, ~: hond s
: stond v: brond s 121 b, ~: stond 362 b. Pract. Pl.
bound: found: wound p: soun l a 153 b. bond ist im Plur.
nicht belegt; boun l könnte noch ein oder das andere
Mal vorkommen; es wurde bei Anfertigung der Listen
ursprünglich S., Pl. und Part. bound nicht getrennt;
entprechend bei den folgenden. Part. bound 16 b, 17 b
53 a, 55 b, 58 a etc. bond: hond 270 a, ~: hond:
beyond: strond 300 a.

find. Praet. S. found 22 b, 41 b, 49 b, 50 a, 53 a etc. fond findet sich: lond 67 a,  $\sim$ : hond: bond (Praet.) 88 b,  $\sim$ : hond: stond: strond 108 a,  $\sim$ : yond: hond 123 b,  $\sim$ : lond: hond: stond 131 b,  $\sim$ : hand: stand

Für den Lautwert des o ist andrerseits bezeichnend der Reim on her: honor: baner: maner 388 b. Vgl. über die Qualität des ME (ŏ) Vietor 86, Anmerk. 8, wo weitere Litteratur angegeben ist.

# ME @ germ. Herk.

Manche der jetzigen Lautungen stammen nach Luick's Aufsatz in Anglia 16, 370f aus den Dialekten. Hiervon zeigt die Sprache des 16. Jh. noch nichts. — Bezeichnend für den Laut sind Reime mit (ŏ).

## 100 1. AE a.

lode s: rode s: aobrad: abode 78 b, entsprechend 142a, 192a, 202a, 249b, 388a, 418b. rode s 78b, 400 a; vom Praeter. rode erwähne ich die Analogieform (vgl. Luick Untersuch. 21) roade: glade 367 b, rode: made: glad v: mayd 433 b, rad: strad (strode): had 301 b; tiber roade: baude (bawd) 233 a s. § 180; im übrigen vgl. Liese 31. abode z. B. 78 b, 155 b, 192 b, 202 a. (a)brode z. B. 142 a, 155 b, 192 b, 205 a, abroad 78 b und 407 b. bote s 110 a, 202 b, 203 b. chariot: not: got 20 b u. a.; Schreibung hott, 21 a, 63 a, 128 a; unrein ist whott, : allot : got : mote 412 a; an (hôt) ist schon der Stellung wegen hier nicht zu denken. oth s: loth a: both: wroth 135 b,  $\sim$ : loth  $v : both : goth 234 b, \sim : loth a 365 b, \sim : both$ : wroth 394 b. loth a 135 b, 365 b, ferner z. B. : wroth 87 b,  $\sim$ : both: moth: troth 90 a,  $\sim$ : goth: wroth 151 a,  $\sim$ : blo'th:(blow): wroth 194 b,  $\sim$ : both 275 b und 282 b. loth v 234 b, ~ both : wroth 214 b. wroth 87 b, 135 b, 151 a, 194 b, 214 b, 394 b s. oben, ferner z. B. ~: both: know'th: goth 286 b. Wie weit Länge, wie weit Kürze gilt, lässt sich mangels sicherer (oth) nur einmaliges moth — nicht bestimmen, wie denn überhaupt Quantitätsbestimmung vor Dauerlauten nicht

immer sicher ist. whose: those: rose p 307 b; der Laut ist ME (\hat{Q}); vgl. Gill's ME (\hat{Q}) und ME (\hat{Q}) für w'lom. those 307 b, ferner ~: lose v : chose p : dispose 248 b,  $\sim$ : chose: disclose 293 b,  $\sim$ : lose v: impose 395 a,  $\sim$ : impose 421 b; lose (§ 106) dürfte auch ME (ô) haben. rose p 307b (s. oben)  $\sim$ : chose p 34 a und 102b,  $\sim$ : chose p : rose s : dispose 129 a, entsprechend 137 a, 156 b, 244 b, 256 b, 264 b, 319 a, 342 a; dazu Reime zu losse und chose (= choose), worüber § 106 resp. § 171 zu vergleichen ist. Der Lautwert von rose ist unbedingt ME (2). ghost: boste: roste v 11b, ~: boste: most : dispost 121 b,  $\sim$  : host (Heer) : accoste v 352 a,  $\sim$  : most: host (Wirt): enforst 375b. most 121b, 375b, ~ : host (Heer) : cost (Preis) 244a, ~ : lost : cost p:tot (p, toss) 278b,  $\sim:boast$  317b,  $\sim:lost$  435 a. Vgl. Vietor 85, Anmerk. 3 über jetzige Quantitätsunterschiede des o vor st etc.; auch sei auf die Reime derer auf — est — east z. B. § 24, verwiesen.

stroke s: revoke: smoke 13a, entsprechend 38a, 45a, 89b, 102a, 109b, 260a, 266b, 285b, 367b, ferner  $\sim$ : wroke p: broke: shooke p 265a, endlich strooke: oke 198a. 265a wird unrein sein, mindestens hat stroke  $\mu \varepsilon(q)$ Schreibung strooke 198 a könnte durch Praeter. stroke veranlasst sein, das nun behandelt werde, zumal es bei Liese fehlt. stroke : revoke : broke 123 a, entsprechend 202b; ferner das nördliche strake: wake: shake: sake 34 a, entsprechend 95 a, 175 a, 309 a, 392a, endlich stroke : toke p 102b,  $\sim$  : looke 154b, ~: booke : looke : quooke p 214a, ~ tooke : looke : forsooke 219a, ~: hooke 411a, entsprechend 317b, 318a, 333a, 349a, 350a, 350b, 384a, Wir haben also, abgesehen von der nördlichen Form, (ô) und u-laut. Gill hat (ô) und (u). Kluge, Grundriss 884, nimmt für ME swor, tok, awok im 16. Jhd. neben (û) ein (ô) an, das durch Orthoepisten und durch Reime (strooke: tooke: looke: awooke 396 a) bezeugt sei. Dieser Reim dürfte aber doch gerade umgekehrt lehren, dass strooke (û) hat, des look wegen, das nirgends mit (ô) bezeugt ist (vgl. allerdings § 105) sowie der Schreibungen wegen. Das (û) in strooke wird durch Lautsubstitution entstanden sein, entsprechend dem (ô) neben (û) in awok, eventuell auch swor (doch vgl. über swor § 118). token s 238 a, 336 b, 388 a. grove: drove rove: strove 368 a, entsprechend 105 a, 401 b, 409 b; unrein  $\sim$ : Jove: rove: move 295 b, vgl. aber § 103.

Es folgt ME (2r). Die Reime mit dore (door), pore (pcor), flore (floore) sind im einzelnen im § 110 aufgezählt und behandelt.

ore (oar): more: shore: afore 146 b,  $\sim$ : pore (poor): shore: before 196 b. bore (boar): before: bore : more 36 b, entsprecheud 41 a, 159 b, 263 a, 432 b. hore (hoar): before: bore 23 b, entsprechend 55 a, 112 a/b, 176 a, 203 b, 290 a, 301 b, 430 b,  $\sim$ : pore (poor): lore: more 60 b. hory: story: glory: sory a 424 a. sory 424a. rore s, v: shore : lore : yore 12a, entsprechend 55 a, 147 b, 277 a, 301 b, 342 b, 352 b, 367 a, 388 b, 417 a, 63 a, 70 a, 71 b, 106 a, 147 b u. s. w. gore v 150 b, 205 a, 216 a, 228 a, 285 b, 392 a. lore z. B. 12 a, 55 a, 62 b, 173 b, 179 b, 209 a, 219 b, 246 a. more z. B. 15 b, 24 a, 25 a; daneben moe: foe: so: fro 97 b,  $\sim$  : so : woe : strow 222 b, entsprechend 253 b, 281 a, 413 a. sore z. B. 25 b, 37 a, 43 a, 51 a, 51 b, ~: before: more: abhore 39 a. Hieran schliesst sich yore z. B. 12 a, 37 b, 76 b.

lome (loam): home: rome v: alone 403b; home 403b, ferner ~: rome v: come: wombe 291a. Ich verweise\* auf Chaucer's Reime in ten Brink 23 und

<sup>\*</sup> Vgl. ferner Dryden's Reime von home mit room, some etc. in Dierberger's eben erschienener Diss. "J. Dryden's Reime" Freiburg 1895, S. 70-71.

Bullokar's (rooum) = roam. Letzteres scheint anzudeuten, dass im Frühneuengl. in  $(\hat{o}m)$ , vielleicht schon im ME in  $(\hat{o}m)$  vor dem m sich leicht ein (u) entwickelte, oder dass das o in seinem 2. Teil leicht stärker labialisiert wurde; die Zungenstellung mochte die alte bleiben.\*

lone (loan): fone (Plur.) attone; one 277 b, entsprechend 326 b, 424 b; mone s,v z. B. 20 a, 32 b, 53 a, 66 a, 81 b, 84 b, 182 b, 207 a. grone v z. B. 32 b, 53 a, 86 b,  $\sim$ : one: none: Coridon 403 a. anon: on 18 b, ~: potion; Philemon 100 a, entsprechend z. B. 101 a, 132 b, 174 b, 194 b, doch anone: mone: gone: alon 81 a, entsprechend z. B. 128 a, 158 b, 257 a, 414 a, endlich anone: on: Eurytion: Typhaon 344 a. one z. B.: shone: gone 13 a, ~: alone: blowne 47 a, ~ occasion: upon 98b, ~: alone: none: Jone 106a, ~: alone: throne: contention 117 a. bone z. B. 109 b, 157a, 295 a. gone: shone: one 13 a, entsprechend z. B. 32 b, 41 b, 81 a, 92 a, 92 b, 158 b, dagegen gon: fashion : anon 194b, ~: religion: devotion 328 a, entsprechend 333 a, 140 a, 399 a, 403 a. alone z. B. 41 b, 47 a, 81 b. none: gone: wone: grone 32 b, entsprechend z. B. 93 a, 106 a, 128 a, 231 b, 254 b. attone z. B. 84 b, 128 b, 182 b, 206 a. stone z. B. 28 a, 46 b, 53 a; Brimston: Cairbadon: upon: nation 134 a. attons: champions 162 a, attonce: nonce 349 a. nonce 349 a.

doe s: foe 404 b. too: froe (from) 225 a,  $\sim$ : goes: rose 265 a. tho: so: foe: woe 34 a,  $\sim$ : fo: woe: goe 182 b,  $\sim$ : so: ygo: thro (= throw) 419 b; so: woe: foe 27 b und 77 a,  $\sim$ : woe: go 278 b, entsprechend z. B. 33 b, 50 b, 97 b, ferner finden sich Reime wie  $\sim$ : foe: throw 103 b; endlich  $\sim$ : go: thereto 403 b.

<sup>\*</sup> Luick, Untersuchungen 79, möchte Reime mit  $\mu\epsilon$  (ô) teils aus nördl. Dial. stammend, teils (bei Chaucer) als Notbehelf wegen mangelnder Reimwörter ansehen.

**roe**: foe : goe 218b. fro : so : goe 191b,  $\sim$  : so : foe 119a, entsprechend z. B. 97b, 124b, 225a; ferner Reime wie  $\sim$  : ygo : snow : grow 52 b; endlich  $\sim$  : two: goe: foe 243a,  $\sim$ : thereto 259b. foe 404 b, 34 a, 27 b, 77 a, 103 b, 218 b, 119 b (s. oben), entsprechend andere; dazu kommt der erwähnte 243 a (s. fro), ferner fone: gone: attone: wone (wohnen) 333 b, endlich foes : woes: appose: chose (v, = choose) 344b. wahrscheinlich doppellautigen won in § 125 und choose in § 171. goe 265 a, 182 b, 278 b, 218 b, 191 b (s. oben), entsprechend andere; ferner der erwähnte 243 a, ~: doe v 213 b, ~: do₂ v : woo₂ v : adoe 285 a, ~: thereunto: doe v 357 a, ~: thereunto: so 403 b. ygo : so : tho : thro v 419 b u. s. w. woo 34 a, 182 b, 27 b 77 a, entsprechend andere, auch solche wie  $\sim$ : foe: loe : showe 31 b; dazu ~: oppose : foes : chose (v, choose, § 171) 344 b,  $\sim$  : doe v : thereto 401 b. two : too : doo 15 b,  $\sim$ : fro: goz: foe 243 a,  $\sim$ : thereto: do 292 a,  $\sim$ : unto: doo v: woo v 324 a.

Auslautendes ME ( $\hat{Q}$ ) nach altem w schwankte bei Chaucer nach ( $\hat{Q}$ ) hin. Im Reim mit ( $\hat{Q}$ ) kommen dort auch go, ferner tho vor. Sollte überhaupt jedes End- $\hat{Q}$  entsprechend dem ME End- $\hat{Q}$  nach dem geschlossenen Laut hingeneigt haben? Die Orthoepisten des 16. J. geben die jetzigen Lautungen. Bei Spenser reimen so, foe, woe je einmal mit ( $\hat{u}$ ), fro 2 mal, go 5 malgo dürfte mit ( $\hat{u}$ ) dialektisch bestanden haben\*. Für so, foe, woe, froz haben wir zu wenig Material. Vgl. noch § 104. Die Reime der auslautenden ME ( $\hat{Q}$ ) mit -ow s. in § 191. Hier sei das einmalige alew (= sonstigem halloo; aus AE ealâ): few: threw 323 b angefügt. Murray kennt nur dies Beispiel. Daher ist es vielleicht nur Schreibung der Reimwörter wegen; dann würde es

<sup>\*</sup> Luick, Untersuch. 80, weist auf die Möglichkeit eines AE  $g \, \hat{o} n$  hin.

also Beispiel der seltenen Bindung  $\mu \varepsilon$  ( $\hat{\phi}$ ) ;  $\mu \varepsilon$  ( $\hat{\phi}$ u) resp.  $\mu \varepsilon$  ( $\hat{\phi}$ u) sein.

#### 2. AE ŏ.

101

hole: stole 36a,  $\sim$ : rolls: scrolls 131b. In 131b liegt  $\mu \varepsilon$  (§):  $\mu \varepsilon$  (ou) vor. hope: aslope: scope 180 b, entsprechend 320b, 372 a. smoke v: stroke: provoke : choke 102a. smoke s : revoke : stroke, entsprechend 45a, 72b, 220a, endlich smooke: strooke p: looke: shooke p 350a. Auch smooke wird "Rauch" sein, wenngleich die Form nirgends belegt ist; doch giebt Smith it smokes mit (û) an. broken resp. broke z. B. 238a, 305a, 72b, 123a; wroken z. B. 238a, 336b. flote v : bote (boat) 110a und 202b. score s, v 275b, 404a; 12a, 125a. before z. B. 15b, 16b, 23b, 25b. Reime mit pore (poor), flore (floor) s. in § 110. Genau entsprechend sind therefore, gore s, shore s. Dem jetzigen hove (AE\* hofian) dürfte entsprechen hove: love: move 21 a, obgleich es hier die auffällige Bedeutung "sich aufrichten" hat (her hair up did hove); über den Reim vgl. § 103.

3.

102

choke: yoke: stroke: spoke 38 a, entsprechend 45 a, 72 b, 102 a, 220 a. Nach Skeat kommt das Wort von AE cêocian, wozu ME cheken passt; nach Sweet von cĕocian.

## 4. ME û verschiedenen Ursprungs.

103

dote v 120 b, 275 a; both: wroth: oth: loth a 135 a u. s. w., ~: moth: troth: loth a 90 a, ~: wroth: goth: know'th 286 b. Vgl. § 100 bei oath etc. boast s: coast 93 a, ~: almost 317 a, bost: lost embost p: tosle p 25 a, vgl. § 100 unter most. rome v: come: wombe: home 291 a, ~: lome: home: alone 403 b; s. § 100 unter home. rove v: Jove 11 b und 21 a, ~ drove: strove 203 a, entsprechend 368 a, 401 b, endlich

~ : Jove : move : grove 295 b, ~ : loved : proved 320 a. Sollte im ME oder Frühneuengl. das ç̂ vor v, überhaupt vor Labialen (s. home), Neigung nach (ĉ) gehabt haben? Es könnte (ĉ) : (û) resp. (ŭ) vorliegen, mit besonders starker Labialisierung des ĉ gegen das Ende hin.

# Me ŷ germ. Herk.

Vgl. für die Verhältnisse des 16 Jhh. Grundriss 884, Sweet 239f, Fuhr 35f, Hoelper 27f.

# 105 1. AE ô.

104

do resp. doo resp. doe: too: twoo 15 b, entsprechend 201b, 236b, 292a, 305b, 320b, 324a, 355a; die Reime mit go, woe und deren Erklärung s. § 100; dazu kommt done: alone: none: one 158b, entsprechend 165b; donne: sonne 195a, ~: shonne 206b, ~: shonne : wonne s : begonne 410 b. Es reimen also do mit done mit (ô), donne mit (ŭ). Es dürften trotz Orthoepisten verschiedene Lautungen existiert haben; verweise auf die Bindungen bei Chaucer in ten Brink 23. Aus do + on entstand don (anthun, anlegen): anon: habergeon 174b, entsprechend19 2a, ~: on: attone 324 a. Das Part. donne: sonne 36 b, entsprechend z. B. 37a, 41a, 42b, 59a, 59b, 64a, 65a, ferner  $\sim$ : boone: soone 197 a, ~: soone 321 a, endlich Schreibung done: alone: won (Wohnung): upon 338b, ~: run 376b, ~: one: stone: mone 381b. Hatte es Doppellautungen — o neben ŭ, û — durch den Infinitiv? won s reimt mit (o) und (u). to, thereto, hitherto z. B. 236 b, 260b, 292a, 305b, 320b, 324b; Reime mit go, so oder fro s. bei diesen in § 100. too 15b, 385a. mood 81 a,  $\sim$ : good 167 b,  $\sim$ : good : blood 179 b,  $\sim$ : brood : blood 188 b u. a; dazu kommt ~ : brood : blood: feood (feud) 232 b. good 167 b, 179 b, ~: brood : stood : mood 63b u. s. w., bezeichnend sind ~ : Lud 136a,  $\sim : blood : flood : mud 302b$ . blood 179b, 232b,

302 b, ferner ~: mood 17 b, ~: good 48 b u. s. w.; bloud: stood: good 14a, ~: stoud: remoud (p, remove) 210b, ~ flood : stood 263a, ~ : wood 277b. flood 302 b, ferner  $\sim$ : blood: stood 58 b,  $\sim$ : good: brood 112b,  $\sim$  : blood 244b u. s. w.; flud : mud 407b, ~: studs: buds (Plur.): buds v 433b, unrein ist floods: Gods: abodes 286b. mood (Stimmung) 81a, 63b u. s. w.; in mode: rode: abrode 247b dürfte Einwirkung von mode, mood = lat. modus vorliegen; vgl.Skeat. brood 188b, 63b, 112b u. s. w., unrein ist ~ : abrode : lode : abode 288 a. stood; beachtenswert sind stoud: bloud: remoud (remove, p) 210b, stood: bud: aloud: wood s 407a. wood a 277b, ferner z. B.  $\sim$ : blood 30b,  $\sim$ : blood: mood: wood s 335b. Die auf -ood reimen alle zahlreich unter sich. Anzeichen für Verkürzung oder Neigung dazu sind Reime mit bud etc., obgleich natürlich in dem einen oder anderen Falle (û): (ŭ) vorliegen kann\*, um so mehr, als es für die (-ud) nur wenig Reimwörter giebt. Bedeutungsvoller sind die Schreibungen flud. Schreibung -oud findet sich auch sonst; vgl. Römstedt 20.

boot: (Nutzen u. v): foot 91 a und 433 b. foot nur hier. mote v: allot: whot: got 412 a, mot: not: lot: got 236 b; der Spenser vorschwebende Laut wird (ô) (oder ŏ?) sein, den er statt des zu erwartenden (û) gebrauchte, weil er das Wort nur litterarisch kannte. other: mother: brother 282 b, 431 a, bezeichnend ist ~: mother: brother: discover 246 b; endlich ~: mother: together 282 a. mother, brother nur hier. must v: trust: lust: thrust (thirst) 199 a, ähnlich 319 a, 426 a. Zur Geschichte des Wortes vgl. Morsbach 149.

book: lookes: hookes s 29b, ~: look 131b und

<sup>\*</sup> Auch bud mit (û) ist an sich nicht unmöglich; vgl. Luick, Untersuch. 287; 278.

227 b, ~ looke : strooke : quooke 214 a (s. stroke § 100) ~: lookes: crookes 435 a. Entsprechend reimen unter sich und mit quooke, crook etc., auch mit smook (= smoke; § 100): hook z. B. 17a, 29b, 320b, shook z. B. 103b, 156 b, 157 b, 265 a, look s, v z. B. 133 b, 302 b, 305 b, 320b, torsook z. B. 48b, 179b, 219a. Dazu kommen shcoke: broke: stroke: wroke 265a, looke v: tooke: spoke: broke 309b, auch sei gleich erwähnt tooke: broke Dies sind die einzigen Fälle, wo oke mit ook reimt. strook statt stroke im Reim mit -ook s. in § 100. Wie weit jene letzten Reime rein sind, ist Ich verweise auf § 100 unter stroke. nicht sicher. Dass Practer. shook neben (û) auch (ô) hätte, ware, trotzdem es nicht bezeugt ist, durch Analogie eventuell schon erklärlich; weniger aber der Infinitiv Entscheidend werden die Schreibungen sein. Es schliesst sich an awooke: looke 372b, ~: looke: strooke: tooke 396a, woke: stroke 202b; vgl. unter stroke § 100. Schreibungen -uk statt -ook finden sich bei keinem der angeführten Wörter.

school 350 b, 398 b; stool 118 b, 398 b; cool 118 b; pool 395 b; pool 147 a; vgl. über letzteres § 108 bei dole.

doom: loome 8b, ~: roome: droome (drum) 59 a, ~: groome 298 a, ferner ~: come: toombe 86 b, ~ : come 86 b, 281 a, 299 b, 318 a und 362 b, ~: come : roome: some 240 a, ~: come: Rome: roome 137 b. loom s 8 b, ~: rcome 223 a.

behove: love 7b, 90a, ferner im Reim zu love, above und besonders move oder prove 203a, 230a, 261a, 274a, 277b, 347b, 366a, 373a, 412b; behoov'd: proov'd: lov'd: moov'd 134b.

# 2. ME o verschiedener Herkunft.

106

crook s 157b, 302b, 435b; quock p 426b; took z.
B. 17a, 48b, 102b. Alle stehen im Reime mit - cok;

dazu kommt tooke : broke 332b; vgl. hierüber und über die anderen Reime § 105 und unter stroke § 100. bloom : toombe : woomb 117b, ~: broomes : groomes : comes 402b. groom 402b,  $\sim$ : doome 297b,  $\sim$ : come: somme (sum) 323a. Hieran schliesse ich: loose a : choose: loose (verlieren) 135b, ~: close: rose p 190a, lose: close: dispose 153b. loose v: dispos'd 253a, ~: disclos'd 254a, ~: bruze : use v : use s 395b, lose (statt loose) : choose (v, = choose) : dispose 399 b,  $\sim$  : rose p 224a, und dem Zusammenhang nach offenbar auch, trotzdem es im Glossar nicht aufgeführt ist, ~: rose p 152a; endlich lo'ste: disclo'ste: engroste: coste (coast) 176b. lose v: inclose: repose: chose (v, =choose) 166a,  $\sim$ : dispose: chose p: those 248b,  $\sim$ : impose: those 395a, dazu loose: loose a: choose v 135b. Über chose statt choose s. § 171. Die Geschichte von loose a, loose v, lose v s. in Sweet Grammar 399f und Skeat Conc. E. Dict. Offenbar haben wir durch Übertragung für alle 3 (ô) und (û). Ersteres beruht auf AE losian, letzteres auf AN louss, lousna.

З.

107

brook v: forsooke : tooke 179b, ~: looke : tooke 240a. Nach Anglia¹) 16, 502 entstand die Lautung aus einem auffälligen ME ô.

# Me ŏ, ŷ rom. Herk.

108

rob. rock: blocke: schocke: flocke 19b, entsprechend z. B. 50a, 285a. Dazu ~: broke 146a. Hierher sei gestellt das frühneuengl revoke z. B. 13a, 89b. plot(t) 220a, 342a. note 275a, dazu ~: wrote: rote (Leier): report 132a; durch Verkürzung oder undeutliche Artikulation des r wird die Unreinheit gemildert. rote (Leier) 132a, ferner 275a.

<sup>1)</sup> Vgl. jetzt weiter Luick Untersuch. 293.

Statt dole stets doole: Poole 147a, ~: schoole: stoole: foole 398b. Im ME ist nach Sturmfels, abgesehen von ê, nur û belegt, woraus das jetzige dole sich entwickelte. Wahrscheinlich bestand aber dialektisch — nordengl., vgl. Skeat — daneben û, dem Spenser's dool entspricht. Sturmfels' Ansicht 9,556, dass in 147a das reguläre ME û vorläge, ist irrig. Es reimt nicht mit jetzigem pole, sondern pool; auch ist die Schreibung Poole, nicht Pole. fool: coole: stoole 118b, ferner 350b, 395a, 398b; fürs ME vgl. Anglia 9,559. Lat. Lehnwort ist extol v; belegt nur im Präter. extold: world 70b, ~: old: sold 433b. Vor l + Kons. schiebt sich hier leicht ein (u) ein, entsprechend old etc.; vgl. das über — al rom. Herk. in § 183 Gesagte.

reproch s: approch 123b, 126b und 146a, unrein  $\sim$ : approch: broch: couch s 162b. approch nur hier. throne: shone: stone 28a,  $\sim$ : fone (Plur) 132b u. a., ungenau ist  $\sim$ : alone: one: contention 117a, Über die Vorgeschichte vgl. Suchier 66, ten Brink 50. scope (ital. Lehnwort): hope: scope 180b; entsprechend 320b, 372a.

emboss (auftreiben) 70a, 162b, Praeter. embost: toste p: lost: bost s 25a, ~: cost (Prèis): lost: post (Pfosten) 159a, ~: cost (Preis): lost 248b. engross 179a, Praeter. engroste: coste (coast): lo'ste (p von loose): discloste 176b, Vgl. über (—õst): (—õst) unter § 100. close a 153b, 425b, (dis)close z. B. 47a, 99a, 127b, 137a, 156b. dispose 99a, 124a, 153b, 160b, 199b, 242a, 247a usw. rose s 129a, 160b, 247a, 319b. Die Reime der letzten 4 Wörter mit chose (choose), lose v oder lose (loose, a und v) s. bei diesen, § 171 resp. § 106. coast: boast 93a, coste: engroste (p, engross): discloste: loste (p, loose) 176b, cost: lost: tost 417a, ~: lost: tost: crost 418a. roste (roast v): boste v:

ghoste 111b. host (Heer): most: cost (Preis) 244a, ~ ghoste: accoste v 352a. host (Wirt): ghost: most: enforst 375b.

abhore (lat.): sore: more: before 39 a, entsprechend 62 b, 205 a, sonst abhord p : lord : adord p 23 a,  $\sim$  : lord 25a und 82b,  $\sim$ : word: sword 81a,  $\sim$ : lord: sword: accord 89b,  $\sim$ : bord (board): word: accord217a,  $\sim$  : ror'd : gor'd 285b,  $\sim$  : lord : accord 319a, ~: lord: accord: word 353a. Für die ersten Reime ist zu beachten, dass Lautfolge (or) fehlt; für die letzten, dass sword, word Nebenlautung (o) haben werden; vgl. § 120. adore: sore: more: afore 65b, entsprechend 123b, 234a, 283a, 290a, 299b, 327a, 331b, 343a, 394a, ferner ~: more: flore (floor) 9b, ~: store: yore: dore (door) 37b, ~: restore: therefore: dore: 186b, endlich adord :  $scor^{3}d$  : lord : word 12a,  $\sim$  : abhord: lord 23a,  $\sim$ : restor'd: accord: afford 231a. implore: uprore: more: sore 106a, entsprechend 148a, 167a, 190b, 219b, 266b, 327b, 338b, 349a, 378a, 394a,  $\sim$  ; bore : dore (door) 337b. store : more : before 15b, entsprechend 51 b, 107 b, 112 a/b, 117 b, 133 b, 142 b, 174b, 177b, 184b, 187a, 191b, 306a, 307b, 335b, 339a, 404a, 409b, 417a, 432b;  $\sim$ : dore (door): adore : yore 37b, entsprechend 52b, 115a, 170a, 220b;  $\sim$ : more: sore: pore (poor) 30 a, ~: more: pore 64 b, ~: therefore: poor 405 a. restore s, v: shore: afore 184a, entsprechend 37a, 71a, 80a, 144b, 159b, 187a, 213b, 244a, 252b, 277a etc.,  $\sim$  : dore (door) : sore 63a, entsprechend 52a, 186b, 273b, 275b,  $\sim$ : pore (poor): lore 297a, Praeter. restord: bord (board): : accord : word 138b, ~ : gord : bord (p, bore) : accord 228 a,  $\sim$ : ador'd: accord: afford 231 a,  $\sim$ : lord: accord 365b. Der Lautwert obiger Wörter ist ME (2), doch im Praeter, etwas verkürzt. Die Reime mit door, word etc. s. § 110 ff.

## ME ô rom. Herk.

move: love: prove 27a, 30a und 35a, ~: love: prove: above 85a u. a. ähnliche, ~: love: hove (v, § 101) 295b, move her: lover: recover: over 321b (s. § 103); ferner Schreibung moovd: proovd 51b, ~: lov'd: behoov'd 134b, ~: loov'd 162a und remoud: (s. § 200): bloud: stoud (stood) 210b; endlich das alte mieve: grieve: believe: shrieve 293b. prove 27a, 30a, 35a, 85a und ähnliche; ~: roved 320a (s. § 103); Schreibung proovd 51b, 134b, 162a, endlich prieve: atchieved: believed 314a, ~: grieved: relieved 325a, ~: live: give 420a. proof: aloof 68b, entsprechend 266b, 280a; ME (ô) ist nach dem suffixbetonten Verb; sonst prief bei Spenser (s. § 60). Rome: come: roome: doome 137b; im ME ô und ô.

# ME o vor auslautendem r; ŏ, ŭ vor r + Kons., alles germ. und rom. Herk.

# 1. ME auslaut. ôr.

110

flore (floor): adore: more 9b, ~: dore (door):
sore: forlore 53b, ~: rore (roar): afore: gore 132b,
~: more 143b und 256b, ~: dore (door): bore: tore
224a, ~: sore 265b, ~: dore (door): rore 302a, ~:
gore: sore: more 330a, ~: dore (door): Calidore
363b, ~: sore: afore: Calidore 370b, ferner floure:
howre (hour): bowre: paramoure 92a, ~: paramoure
128b, ~: poure: paramoure: succoure 133b, endlich
flowre: powre: stowre (stour): devoure 391b.

doors: bowr (bower) 53a, sonst stets dore im Reim mit frühneuengl. fre (doch darunter auch flore = floor), z. B. 16a, 37b, 52a, 53b, 53b, 63a, 114b, 115a, 171a, 186b, 205b, 220b. Nach Anglia 1) 16, 459 muss im ME ô angesetzt werden.

<sup>1)</sup> Vgl. jetzt weiter Luick Untersuch. 313; 273.

poore: more 300b, ~: more: therefore: store 405a, sonst pore im Reim mit-ore 30a, 60b, 64a, 64b, 196b, 213b, 297b.

swore: more: rore 396a, ~: yore 121a, ~: before: yore: forswore (Part.) 76b, endlich sware: bare (= bore): fare: chaire 24a.

owre (= jetzigem ore): powre: howre 177a.

## 2. your and pour v.

111

your sei hierhergestellt, weil es in jetziger Schriftsprache nicht zu (au) diphthongiert ist und daher seit dem 18. J. mit den anderen neuengl. (ûr) nach (ô) neigt; vgl. für's ME ten Brink 39.

yours: powres: bowres 34a; cs liegt (û) oder με (û) vor; vgl. die Orthoepistenangaben über you; wir haben hier zu wenig Reime.

poure: powre: showre: stowre 124a, ~: powre devoure 125b, ~: succoure: paramoure: floure (floor) 133b, ~: powre: floure: bowre 168a, ~: devoure: powre 362b; powre: stowre: powre 342b, powrd: scowrd (p, scour): deflowrd 289b, pourd: lord: accord 262a. Im ME gab es poren und pouren, doch mit welchem Lautwert? Im 16. J. hatte pour nach Ellis' Listen (û) und με (û), nach Vietor 86 (ou), (ô), (û). Aus welchen Quellen stammen letztere? Jedenfalls ist dies Wort noch nicht aufgehellt. Vgl. noch Anglia 14,286.

## 3. AF û vor r + Kons.

112

court: resort: report 394b, ~: resort: sport: port 408a.

sourse: nourse (nurse) 98b, ~: forse: course 108b, ~: forse: course: redinbourse 244b, ~: discourse 264b, ~: course: wourse (worse) 295a, ~: course 363a und 415b, ~: course: discourse 373a.

course s 108 a, 244 b, 295 a, 363 a, 373 a, 415 b, ~: forse: remorse: corse 144 b, ~: discourse: forse 300 a, ~: remorse 302 b. course v: scorsed: forsed 402 a.

discourse s: force: remorse 398 a. discourse v 264 b, 300 a, 373 a.

nurse s: curse: worse 424a, nourse: sourse 98b, Praeter. nurst: accurst: thurst (thirst): burst 14b, ~: furst (first) 218a, ~: furst : burst 360a, ~: first 434b.

redisbourse: forse: course: sourse 244b.

scorse s v : forse : corse 131 a, ~ : forse : horse : corse 207 b, ~ : forse : coursed 402 a. "Handel", "handeln" 131 a und 207 b, "jagen" 402 a.

turn s, v: burne 40b, entsprechend 156a, 208a, 213a, 323a, 325b, 336b, 367a, ferner ~: burne: mourne 228b, ~: mourne: learne 409a, ~: retourne v: mourne 46a, ~: scorne: borne 374b; tourn 46as. eben, ferner ~: sworne: mourne 78b, ~: mourne 306a, ~: transforme 339b, ~: refourmed: perfourmed 303a, ~: mourne: bourn 107a, ~: hornes 85b, ~: forlorne 382a; endlich torn: scorne: borne 236a.

performe: deforme a 76 a, perfourmed: refourmed: retourned 303 a.

forme s: adorn 125 a.

informe: deforme a: storme 147 b, transforme: tourne 339 b, ~: storme 204 b.

deform a 76a, 147b.

adorne: forme s 125 a, ~: scorne: morne 150 b, ~: borne: forlorne 179 a u. 369 a, ~: morne 187 a, ~: horne: borne 188 a, ~: scorne: borne 372 a, ~: scorne: borne: torne 389 b.

## AE oder sekundär (nach w) im ME eingetretenes 113 ŭ vor r + Kons.

bourne (Bach): mourne: tourne (s, turn) 107 a.

mourne v 107 a, ~: turne: retourne 46 a, ~ retourne
: sworne 78 b, ~: forlorne: borne: scorne 173 a, ~:
turne: returne: burne 228 b, ~: tourne: retourne
306 a, ~: torne: scorne 399 a, ~: turne: learne 409 a.

Hierher sei auch gestellt burn v: turne: returne: spurne 156 a, entsprechend 40 b, 325 b, 336 a, 397 b; dazu ~: turne: returne: mourne 228 b.

spurne v : burne : turne : retourne 156 a.

(ac)curse v: nurse: worse 424a, (ac)curst p: thurst (thirst): burst: nurst 14b, ~: burst: durst: first 423b, ~: burst: durst 240b.

durst 423b, 240b.

sword: word: abhord 81 a, ~: lord: accord: abhord 89 b, ~: lord: ford 111 a, ~: afford 121 a, ~: accord: bord: scord (p, score) 125 a, ~: word 202 a, 310 a und 364 a, ~: afford 311 a, ~: afford: word: accord: 312 a und 318 a, ~: lord: hoord (hourd v): foord (ford) 380 a; dazu die alte Nebenform sweard: appeard: reard: affeard 244 b, ~: appeard: reard: 245 a. Liegt kurzes oder gelängtes (e) vor?

word 81a, 202a, 310a, 312a, 318a, 364a, ferner  $\sim$ : lord: ador'd: scor'd 12a,  $\sim$ : abord (aboard): lord: ford 106b,  $\sim$ : accord 115a,  $\sim$ : accord: bord: restord: p 138b,  $\sim$ : birdes (Laut der Nebenform burd) 153a,  $\sim$ : bord (Rede) 170b,  $\sim$ : lord: accord: ford 191b,  $\sim$  afford: record 199b,  $\sim$ : afford: bord: abord: a 212a,  $\sim$ : accord: bord: abhord: 217a,  $\sim$ : lordes: burdes (bird) 239b,  $\sim$ : lord: afford: accord: 269b,  $\sim$ : lord: 316b,  $\sim$ : accord: lord: abhord: 353a,  $\sim$ : afford: 363b.

**world**: extold (p, extol) 70 b,  $\sim$ : enrold (enroll): hold: told 91 b.

worth: forth 86 a, ~: foorth (forth): birth (offenbar Laut von burth) 93 b, ~: forth 237 a, 242 a und 351 a. worse s. § 2.

work s, v: lurke 165 a, 264b, dazu warke: barke: marke 83b. In wark liegt nicht, wie Wagner 21 meint, das nordengl. a im Gegensatz zu südlichem o wie in wawoe vor. Es wird aus werk infolge des r entstanden sein.

Das AN lurk findet sich nur in obigem Reim.

#### 114

#### 5. AE $\delta$ vor r + Kons.

bord (s, v, = board): accord: word: restord 138b, ~: abord a: word: afford 212a, ~: ubhord p: word: accord 217a, ~: lord 376a u. 87a, ~: sword: scord (score, p): accord 125a, endlich boord: hoord v: Waterford: accord 287b.

abord a 212a, ferner ~: ford: lord: word 106b, ~: ford 140a, endlich aboord: foord: affoord 103a. hoord (v, hoard): boord v: accord: Waterford 289b, ~: sword: lord: foord s 380a.

ford s: abord a: lord: word 106 b, ~: sword: lord 111 a, ~: abord a 140 a, ~: accord: word: lord 191 b, ~: afford: word: lord 375 b; foord: aboord a: affoord 108 a, ~: hoord: sword: lord 380 a.

aftoord 108a; sonst afford 375b (s. eben), ferner ~: sword 121a und 311a ~: record: word 199b, ~: bord: word: abord 212a, ~: accord: word: lord 269b, ~: sword: word: accord 312a u. 318a, accord 334a, ~: word 363b, ~: lord: ford 375b. Die Reime von forth s. bei worth § 113.

horse: remorse 197a, ~: remorse: perforse: corse (corps) 198a, ~: scorse: forse: corse 207b, ~: forse: corse 309a, ~: remorse: force 335b u. 364b, ~: remorse: force: corse 355b.

horn: tournes (turn) 85 b, ~: borne: adorne 188a, ~: borne 295 b.

thorn: scorne: forlorne: borne 217 a.

storm: informe: deforme a 147b,  $\sim$ : transforme 204b,  $\sim$ : torne: forlorne: borne 350b,  $\sim$ : harmes: alarmes: armes 401b.

Dazu kommt short: fort: effort: report 141 a, ~: sort: effort: port (Haltung) 292 b, ~: sort: distort: report 232 b, ~: sort: resort: fort 293 a, ~: distort 358 b, ~: sport: sort: consort 428 b.

# 6. ME $\hat{q}$ vor r + Kons. aus AE $\delta$ in offener Silbe 115 oder aus $\hat{a}$ .

born p, a: forlorne: scorne 35a, ~: forlorne: scornc: torne 44b, ~: sworn: torn: beforne 89b, ~: torne: forlorne 135a, ~: morne 152a, ~: forlorne 177a, ~: forlorne: adorne 179a, ~: horne: adorne 188a, entsprechend noch z: B. 240a, 269a, 275a, 320b, 369a, 372a, 376a, 389b, 27a, 217a, 291b, 295b, 298b, 355a, 350b, 353a; dazu kommen ~: mourne: scorne: forlorne 173a, ~: returne: scorne 374b, ~ scorne: torne (turn) 236a; die Form bore steht 247b, 353a, 177b, 263b.

lorn im Reim mit — orn 27a, 35a, 44b, 91a/b, 114a, 135a, 177a, 179a, 190a, 217a, 269a etc., ~: borne: scorne: mourne 173a, ~: torne: morne (morn) mourne 336b, ~: retourne 382a. Daneben steht Form lore, genau den -ore rom. Herk. entsprechend behandelt, z. B. 62b, 150b, 187a 347b, 352b, 354a.

torn im Reim mit denen auf -orn 42a, 44b, 89b; 135a, 335a, 350b, 389b; dazu ~: morne (morn): forlorne: mourne 336b, ~: scorne: mourn 399a, Form tore steht 224a.

Das analogische worn im Reim mit -orn findet sich 42a, 269a, 291b, 320b. sworn: torne: borne: beforne 89b,  $\sim$ : retourne: mourne 78b.

Hierher gehört auch *morn*, im Reim mit -orn 150b, 152a, 187a, 240a, 275a, 298b, 375b, ~: torne: forlorne: mourne 336b.

lord: accord 9a, 92b, 372a u. 420a, ~: ador'd: scor'd: word 12a, ~: ador'd: abhord 23a, ~: abhord 25a, ~: record: chord 33a, ~: abhord 82b, ~: bord (board) 87a, ~: accord: abhord: sword 89b, ~: abord a: ford: word 106b, ~: sword: ford 111a, ~: accord: ford: word 191b, ~: burdes (bird): wordes 239b, ~: accord: pour'd 262a, ~: accord: afford: word 269b, ~: word 316b, ~: accord: abhord 319a, ~: accord: abhord: word 353a, ~: accord: restord 365b, ~: ford: afford 375b, ~: bord (board) 376a, ~: sword: hoord: foord 380a, ~: cord 397a.

### 7. AF o vor r + Kons.

116

(ac)cord s, v: lord 9b, 92b, 372 a u. 420 a, ~: word 115 a, ~: sword: bord (board s); scord p 125 a, ~: word: bord: restord 138 b, ~: word: lord: ford 191 b, ~: word: afford 199 b, ~: bord s: abhord p: word 217 a, ~: bord (p, bore): gord p: restord 228 a, ~: lord: pour'd 262 a, ~: lord: afford: word 269 b, ~: sword: afford: word 312 a u. 318 a, ~: lord: abhord p 319 a, ~: afford 33 a, ~: lord: restord p 365 b, ~: lord: chord 33 a, ~: lord: abhord p: sword 89 b, ~: afford: restor'd: ador'd 231 a, ~: Waterford: hoord: boord 289 b, ~: word: abhord p: lord 353 a.

order s: border 400 a und 430 a,  $\sim$ : border: murder 411 a.

border s, v 400 a, 411 a, 430 a.

fort s: report: tort: consort 74 a, ~: sort 88 a, ~: report: effort: short 141 a, ~: resort: short: sort 293 a.

effort 141 a, ~: exhort: comfort: tort 103 b, ~: sport: purport: sort 161 a, ~: short: port (Haltung): sort 222 b, ~: support: extort 300 b, ~: sort: consort 416 b.

comfort 103b, ~: sorte : consort 105 a.

port (Haltung) 222b, ~: support : resort 94b.

port (Hafen): report 146 b, ~: report: sort 407 a, ~: sport: resort: court 408 a.

(re)port s, v 74 a, 94 b, 141 a, 146 b, 300 b, 407 a, ferner ~: distort: short: sort 232 b, ~: sort: tort 164 a, ~: sort: sport 252 b, ~ sort: rosort 358 a, ~: resort: court 394 a, ~: durt (dirt): hurt 398 a, endlich ~: note: worte: rote (Leier) 132 a (s. § 108 unter note).

**sport** s, v 161 a, 252 b, ~: sort 31 a, 146 b, 281 b und 297 a, ~: resort : port (Hafen) : court 408 a, ~: sort : short : consort 428 b.

sort s 31 a, 88 a, 105 a, 146 b, 160 a, 161 a, 164 a, 222 b, 232 b, 252 b, 281 b, 293 a, 297 a, 358 a, 407 a, 416 b, 428 b.

resort s, v 94b, 292b, 358a, 427b, ~: report : court 394b, ~: sport : port (Hafen) : court 408a.

consort s, v 74a, 105a, 160a, 416b, 427b, 428b,  $\sim$ : tort 270b.

tort 74a, 103b, 164a, 271a.

distort a : short 358 b.

distort v 232b.

extort a 300 b.

Die bei denen auf -ort angeführten Zahlen weisen auf bereits genannte Reime hin, deren Glieder ausschliesslich aus obigen Wörtern sowie short (s. § 114) bestehen.

forse s: remorse: corse (corps) 14a, 23a, 45a und 104b, ~: corse 27a, ~: remorse 89a und 97a, ~: corse: scorse 131a, ~: corse: horse 198a, 309a und 355a, ~: horse: remorse 335b und 364b, ~: sourse: course 108b, ~: corse: remorse: course 144b, ~: sourse: redisbourse: course 244a, ~: course: discourse 300a, ~: remorse: discourse 398a.

(en)force v: remorse 251 a und 342 a, ~: corse: remorse: 343 b, ~: coursed: scorsed 402 a, enforst: host: most: ghost 375 b.

corse (corps) 14a, 23a, 27a, 45a, 104b, 131a, 198a, 309a, 343b, 355b,  $\sim$ : horse: scorse 207b,  $\sim$ : forse: remorse: course 144b.

remorse 14a, 23a, 45a, 89a, 97a, 104b, 198a, 251a, 335b, 342a, 343b, 355b, 364b, ~: horse 197a, ~: forse: corse: course 144b, ~: course 302b, ~: forse: discourse 398a.

scorn s, v: lorne 91a/b, 114a und 190a, ~:
morne: adorne 150b, ~: borne: thorne: forlorne
217a ~ borne: worne: forlorne 269a, ~: borne 353a,
~: borne: torne: adorne 389b, ~: lorne: borne
35a, ~: lorne: borne: torne 44b, ~: borne: morne
275a, ~: lorne: borne: worne 320b, ~: borne:
adorne 372a, ~: borne: forlorne: mourne 173a, ~:
borne: returne 374b, ~: borne: torne (v, turn) 236a.

# Bemerkungen.

117

Die besonderen NE Entwicklungen der Gutturalvokale vor r wurden von Luick, Anglia 16, 455-462 zum ersten Male eingehend und klar erörtert — und zwar auf Grund der Orthoepistenangaben. Es sei gestattet, auf die umfangreiche und übersichtliche Tabelle S. 455 u. 456 Bezug zu nehmen. Luick zeigt, dass sich in seinen Reihen, und zwar zu verschiedener Zeit, ein

(û) entwickelt, und dass dort, wo dies (û) galt, im 18. Jh. ein (ô) erscheint. Frühneuenglische Belege für (ô), so die von Bullokar und Gill, seien wohl die ersten Ansätze dazu (S. 456). Es ist nun sehr auffallend, dass gerade der "erzkonservative" Gill diese neuen Laute gäbe. Überblickt man die Luick'schen Reihen, so finden sich diese frühneuenglischen (ô) resp. auch (ŏ) nur bei solchen Wörtern, denen ein ME (ô) oder (ŏ) zu Grunde liegt, nicht aber bei denen mit ME (û) oder Die einzige Ausnahme bildet world mit (o) neben (u), doch wird, wie der ME Reim in Sweet's Tabelle world: lord zeigt, im ME neben (u) auch (o) existiert Entsprechend, glaube ich, wird im ME in allen Wörtern, deren (u) sich im ME oder schon AE aus o, eo entwickelte, abgesehen von e neben (u) ein (o) nicht ausgeschlossen sein. Obiges ist für die Betrachtung der Spenser'schen Reime im Auge zu behalten.

Bevor ich auf diese eingehe, sei noch bemerkt, dass in der Hauptsache die Vokalqualitäten beobachtet werden sollen. Wie überhaupt in der englischen Lautgeschichte (vgl. ten Brink 27, Anglia 16, 459 unten), so bieten auch hier die Quantitäten vor r + Kons. Schwierigkeiten. Man beachte die Angaben in Luick's Reihen 4 u. 5. Einige Andeutungen geben die allerdings mit Vorsicht zu behandelnden Schreibungen. —

Schreibung oo wird bei Spenser stets auf einen u-laut, nicht o-laut, hinweisen. Schon bei Tottel scheint, was Hoelper 8 u. 19 verkannte, oo ausschliesslich für (û) zu stehen, während allerdings zu Caxton's Zeit oo nach ME Gebrauch noch für ME (ô) stehen konnte; vgl. Römstedt 4 u. 7. Bei Hoelper könnte moorning widersprechen, doch möchte ich grade der Schreibung wegen es mit Nebenform (û) ansetzen. Es gehört dann in Luick's Reihe 4, obgleich wir allerdings von Dehnung vor rg resp. rw nichts wissen, oder aber der

vorausgehende und der folgende Labial (morwening) könnten im ME geschlossenes und langes o bewirkt haben. Orthoepistisch ist ein allerdings einziges ( $\hat{\varrho}$ ) bezeugt.

Abgesehen von Reihe 2, über die gleich oben kurz gehandelt wurde, lassen sich unsere (im Folgenden sind stets diese gemeint) Reihen in 2 Gruppen zusammenfassen, ME (ô) vor auslautendem r und andrerseits Gutturalvokale vor kompliziertem r.

118

Die Wörter der ersten Gruppe reimen mit (û), (u),  $\mu \varepsilon$  (û) und  $\mu \varepsilon$  (ô). So schliesse ich zugleich im Hinblick auf das oben über die Orthoepisten Gesagte, dass ME (ô) vor ausl. r teils nach (û) verschoben wurde, teils als (ô) erhalten blieb. Wir hätten somit, was Luick 461 leugnet, einen genauen Parallelismus Entsprechend ê | r dürfte auch hier mit ME ê+r. der alte Laut des leichteren Reimens wegen unverhältnismässig viel verwandt sein. Über unreine Reime von (û) mit με (û) s. § 135. Auf die existierende û-lautung von poor weist nur die 2malige Schreibung poor hin. Ob swore hierher gehört, ist nicht zweifellos; vgl. Anglia Beibl. 4,8, Sweet Grammar 416, Anglia 16,462. Unsere wenigen Reime bieten abgesehen von (â), worüber Sweet a. a. O. zu vergleichen ist, nur (ô). — Im unreinen Reim von owre dürfte ein Anzeichen für das bisher nicht belegte frühneuenglische (û) vorliegen und damit Luick's Ansicht 461 bestätigt sein.

119

Reihe 3 trat nach Grundriss 820 und Suchier 15 mit u-laut ins Englische. Von den jetzigen und auch Spenser'schen Schreibungen aus betrachtet sind scorse, form s, v und Komposita sowie adorn etwas auffällig. o könnte Schreibung für altes (ŭ) sein, aber, da nur (û), nicht auch (ŭ), im 18. Jh. den Wandel zu (ô) macht, so wäre z. B. das jetzige form dann nur erklärlich als Schreibung einer ME oder frühneuengl. Form mit (ŭ),

während der Laut von der Form fourm mit ME-frühneuengl. (û) stammte. Der gleiche Kompromiss müsste in den anderen Wörtern stattgefunden haben. scheint wenig wahrscheinlich. Ich glaube, es gab ME oder frühneuengl. Formen mit (o). Nach Sturmfels 9, 559 traten form und adorn erst durch ein AF Lautgesetz zu der AF Klasse cort über. Verstehe ich ihn recht - er sagt, das Gesetz reflektiere sich auch im ME, fourme (worin ou u bedeute) stehe neben forme -- so nimmt er im ME (o) und (u) an im Gegensatz zu cort, das nach 563 f nur (u) habe. Hierauf könnte ME-frühneuengl. form mit (0) beruhen. Es ist allerdings fraglich, ob das ME form etc. wirklich (o) bedeutet. Ist es durch Reime gesichert? Dazu kommt, dass Suchier 13 cort und form als völlig identisch behandelt. Gab es wirklich keine auf AF Lautungen beruhenden form und adorn mit (o), so wird es solche durch lat. Einfluss gegeben haben. perform trat erst durch Volksetymologie im Laufe des ME zu form. Es stimmt nun vorzüglich, dass form und zwar perform 1580 mit (ô) bezeugt ist, ebenso adorn 1621 mit (ŏ). (û) ist für diese Zeit bei keinem Ortheopisten bezeugt, was auf Zufall beruht; vgl. die frühneuengl. Schreibungen, auch bei Spenser, sowie dessen Reime; vgl. die Schreibungen von adorn bei Murray. scorse ist nicht klar. Spenser's Reime und Schreibungen deuten auf (o) hin, doch ist (u) nicht ausgeschlossen. Vgl. das § 121 und 122 über die Reimwörter von scorse Gesagte.

sourse, course, discourse reimen meist mit (û), (u), daneben auch mit (o); court reimt nur mit (o), doch ist zu bemerken, dass Lautfolge (ûrt) mangelt. Diese 4 Wörter sind im 16. Jh. und weit bis ins 17. Jh. hinein nur mit (û) bezeugt. Aus den Reimen erkennen wir, dass sie nur ungern mit (o) reimen. Dies wird noch deutlicher, wenn man die (hier nicht immer richtig

angegebene) Reimstellung beachtet. So werden die Laute verschieden sein, die einen mit u-laut, die anderen mit o-laut. Man könnte an beliebige unreine Reime denken, etwa wie mourne: learne 409a, aber dazu sind sie zu häufig. Es ist nun beachtenswert, dass die Wörter mit o sämtlich zu den Klassen gehören, die am Ende des 17. Jh. auch (û), zeigen. Die Reime dürften ein Beweis für die Vorstufe des (û), für geschlossenes o sein. -Es ist bemerkenswert für beide Reihen, dass course etc. hier nie mit o geschrieben werden, während die Wörter der Reihe 1 vielfach — eben, wenn sie den anderen Laut ausdrücken sollen — -ore geschrieben werden. Die Reim wörter der Reihe 1 erreichen nie die Stufe (û), daher wären, wenn für poor etc. nur (û) gelten sollte, die Reime sehr unrein.

Neben turn erscheinen tourn und torn. Es wird neben (ŭ) (û) gegolten haben; vgl. auch Hoelper's toorn (S. 21). torn wird noch bei Hoelper und Römstedt angegeben. (o) ist nirgends bezeugt, doch wäre es nicht unmöglich, wenn 1) das Etymon mit Diez tornare, nicht turbinare ist, so dass es dann zur Klasse form gehörte (vgl. Anglia 9, 564), und wenn 2) die erste der obigen Erklärungen von frühneuengl. form mit (o) richtig wäre. Andernfalls ist torn eine ja leicht erklärliche Schreibung für turn. Wir hätten 236a ebenso wie 85 b, 382a (u): (o).

Für die ersten Wörter der Reihe 4 gilt genau das für course § 119 etc. Gesagte. Für sword, word, world wird, wie oben gesagt, neben (û), (u) ein (o) gelten. Dass diese Nebenform für sword nicht bezeugt ist, beweist nichts dagegen, zumal aus dem 16. Jh. nur einmal u-laut angegeben ist. Sehr bezeichnend ist, (vgl. die Bemerkungen unter sourse etc. § 119), dass nun gerade diese wieder mit Wörtern wie abhor, adore reimen, deren o nicht geschlossen sein kann.

Die ersten der Reihe 5 werden das dem ME ô entsprechende (û) und Fortsetzung des ME ö haben; vgl. Reime mit restor'd etc.; vgl. die Orthoepistenangaben für hoard, board mit (o), (ô). horse, thorn, short reimen mit o wörtern. storm mag auch nur (o) haben, doch ist natürlich die Entwicklung zu ME ô, frühneuengl. (û) nicht ausgeschlossen. Bestimmte Anzeichen dafür haben wir nicht. Bemerkenswert ist horn: tournes (turn). Wir haben vorhin von dem nicht gänzlich unmöglichen (o) in torn = turn gesprochen. abgesehen wird der Reim (û) resp. (ŭ): geschlossenem o darstellen, denn ME horn wird sich natürlich genau entsprechend Reihe 6 und 7, etwa lorn, verhalten. Eine andere Möglichkeit wäre, dass ME horn sich auch wie board etc. entwickelt hätte. Doch fehlt jedes sonstiges Anzeichen für (û) in horn.

Die Reime der Wörter von 6 und 7 mit mourn etc. wurden dahin erklärt, dass für dieselben geschlossenes o, die Vorstufe des Ende des 17. Jh. vielfach auftretenden (û) gelte. Ob geschl. o schon obligatorisch galt, sofern es überhaupt je in allen Gruppen dieser Reihen geschlossen war, oder ob daneben noch offenes o bestand, lässt sich schwer sagen. Reime mit abhor, restore möchten letzteres andeuten, schliessen aber jenes nicht aus.

Zur entgültigen Lösung der Probleme von e, u 123 vor r fehlt noch viel. Manches mögen Reimstatistiken, im grossen Zusammenhang betrachtet, bringen, viel scheint man aber, wie Seminarübungen an lebenden Amerikanern vermuten lassen, aus den Dialekten, besonders auch den amerikanischen, erkennen zu können.

## ME ŭ germ. Herk.

Hierhergehörige Verbalformen s. § 93.

124

Bezeichnend für die Qualität¹) sind die Reime mit (û).

#### 125 1. AE ŭ.

stud 433 a. wood  $^{2}$ ): blood 23 a,  $\sim$ : stood: brood : mood 23a und 40a, ~: stood : brood 34b, ~: stood : blood: mood 70a, entsprechend z. B. 74b, 96a, 173a, 173b, 184b, 240a, endlich  $\sim$ : bud: stood: aloud 407b. Vgl. die auf -ood in § 105. thus : felonous : righteous : despiteous 118b, ~: piteous: wonderous: hideous 143b, entsprechend 154 a, 210 a, 234 b,  $\sim$ : us 294 a,  $\sim$ : vitious: hous (house): hideous 218a, ~: hous 223a. Vgl. house in § 139. dust z. B. : just : thrust 103 a; lust s, v z. B. 16b, 117a, 306b; rust s z. B. 112a, 235 b. above 3): love 17 a,  $\sim$ : love: move 32 b,  $\sim$ : love: move: prove 85a, ferner z. B. 168a, 189a, 204 b 229b, 366a; mehr als 6 Reime mit love und move; endlich ~: Jove 289 a, worüber § 103 zu vgl. ist. love 4) s 17a, 32b, 85a, ferner z. B. 56b, 88b, 90a, 99a u. a. im Reime mit move, prove, above, behove, ferner dove; über  $\sim$ : move: hove 21 a und  $\sim$ : Jove,

<sup>1)</sup> Bemerkung zur Quantität: Luick Untersuch. 273 hat das historisch und von den lebenden Dialekten aus eingehend begründete Gesetz aufgestellt, dass AE ŭ- im Nordhumbrischen zu ME ŷ wird. Damit finden die bei den Orthoepisten, in frühneuengl. Reimen u. Schreibungen sowie in der jetzigen Schriftsprache mehr oder weniger sicher nachzuweisenden (û) ihre endgültige Erklärung. — Wir hätten noch nachträglich alle Wörter dieses Abschnittes in solche aus AE ŭ in offener und solche in geschlossener Silbe einteilen können, doch treten in gewissen Flexionsformen von letzteren ja viele zu jenen über.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Vgl. Luick Untersuch. 313.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Vgl. Luick Untersuch. 282.

<sup>4)</sup> Vgl. Luick Untersuch. 283. Zu der dort angegebenen Litteratur ist hinzusufügen Hoelper 3.

434 a s. § 103. love¹) v z. B. 7b, 30 a, 35 b im Reim mit move, prove, dann above, behove, ferner ~: roved: proved 320 a (s. § 103); endlich Schreibung loov'd: proov'd: moov'd 162 a gegen lov'd: proov'd: moov'd: behoov'd 134 b. lover: recover: over: move her 321 b, ~: discover: ever: endever 329 a. Beide sind unrein; von over ist dies der einzige Reim, vgl. § 103.

come \*\*) v : come p : -some : wombe 62 a, ~ : doome 86 b, ~ : come p : roome : some 227 a, ~ : whom 263 b, ~ : bosome 290 a, ~ : home : wombe : rome (roam) 291 a, ~ : doome 299 b, ~ : groome : somme (sum) 323 a, ~ : commen 338 a, ~ : some : roome : doome 340 a, ~ : doome 362 b, ~ : bloomes : broomes : groomes 402 b, endlich becum : cum p : mum : dum (dumb) 267 b. come p 62 a, 227 a, 267 a, 338 a, ferner ~ : doome : toombe 86 a, ~ : doome : Rome : roome 137 b, ~ : some 175 a, ~ : doome 281 a und 318 a. Zu beachten ist, dass Wörter mit (um) bei Spenser im Reim nicht häufig sind. Schreibung coom kommt nicht vor. Für die Reime mit home, roam s. § 103. some \*\*) : come : roome : doome 340 a, ~ : come 175 a. -some : come : come : wombe 62 a. dum (dumb) : cum p : cum v : mum 267 a.

shun v: run 330a und 376b, ~; donne p: sunne: begonne 168b; sonst stets shonne: donne p: donne (v, do): sonne 64a, ~: donne p: wonne: sonne 66b u.s. w. im Reim mit donne p, ronne v, wonne p, wonne v, sonne, sunne, wonne (Wohnung). run (p und analog. v) 330a, runne: sunne: moone 327b, ~: sonne: donne: wonne v 41a, entsprechend z. B. 83b, 85b, 146a; meist ronne:

<sup>1)</sup> Vgl. Luick Untersuchung 282.

<sup>3)</sup> Vgl. Luick Untersuch. 283. Zu der dort angegebenen Litteratur ist hinzuzufügen Hoelper 3.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Vgl. Luick Untersuch, 284.

f ordonne 172a, ~ : shonne : wonne : begonne 202a u. a. sunne (Sonne): wonne p: donne p 65a, entsprechend z. B. 83b, 99a, 156a, 168b, 173b, ~: runne: moone 327b. Dagegen stets sonne (Sohn) z. B. 36b, 37b, 41a,  $\sim$ : donne p: donne (= do): shonne v 63b. won oder wonne (wohnen) : shonne v : ronne v : donne p 85b, entsprechend 42b, 156a, 163b, 177a, 184b, 211a, 217a, 258 a, 267 a, 300 a, 326 a, 368 b, 371 b, 377 a, dazu  $\sim$ : habergeon 203a,  $\sim$ : conversation: paragon 361a,  $\sim$ : attone: gone: fone (Plur.) 333 b, ~: ambition: condition: dominion 405a; wond: fond (fand): kond (p von kon) 326 a. won (Wohnung) im Reim mit (ŭ) 146 a, 410 b, 411b, 415b, dazu ~ : upon : done p : alone 338b. In 333b, 326a (fond kann nur ö haben), 338b (s. auch done § 105) hat won (o), oder es liegen Augenreime vor. Ferner ist (u) in habergeon, conversation etc. nicht unmöglich, aber unwahrscheinlich (s. § 142). Augenreime wären zu auffallend; vgl. etwa die Reime von son, sun etc. Ein (o) in won kann nur auf Analogie oder auf Einfluss durch die Schreibung beruhen, sofern won damals schon ungebräuchlich war; doch vgl. Smith's (wun). So möchten die Angaben Flügels und des Encyclop. Dict. mit (o) neben Stormonth's  $\mu\varepsilon$  (u) doch auf frühneuengl. Nebenlautung zurückgehen.

dong s: long: prolong: wrong 122 a. young: hong p 63 b, yong: song p 74b; tong (tongue): long: wrong 11a, ~: strong a: long 23a, ~: strong: hong p: along 36a, ~: strong: hong p 46b, ~: strong: long: song s 66a, ~: strong p: hong p 80a, ~: strong: wrong 98a, ~: strong: wrong: along 421b. Vgl. über die Reime § 91.

Statt wont p wount: mount v: recount 131a, ~: hunt: blunt: brunt 413a, woont: hunt 313b. hunt v: 413a, 313b, ~: brunt 353b. Trotzdem die Orthoepisten abgesehen von späteren (o) nur (ŭ) angeben,

wird in wont eine durch das w leicht erklärliche Neigung zur Länge bestanden haben. Vgl. den Gegensatz zu hunt; vgl. auch die Schreibungen von wont bei Hoelper 21, Lummert 22. Hätte die Längung schon ME bestanden, so hätten wir frühneuengl. den Diphthong, der dann in 131a vorläge, doch wird er in Hinsicht auf die übrigen Reime von woont zu beurteilen sein wie die Reime von  $(\hat{\mathbf{u}})$ :  $\mu \varepsilon$   $(\hat{\mathbf{u}})$ . Auch ist es unwahrscheinlich, dass 3 Lautungen neben einander bestanden.

wonder s, v: asonder: thonder 237b, entsprechend 243a, 307a, 347a.

thunder s: asunder: wonder 243a, thonder 237b, 383b. thonder v 307a, 318a, 347a. asunder 243a, asonder 237b, 307a, 383b.

# 2. AE -und im Wortende oder vor Flexionsendung. 126 Die Praeter. s. in § 93.

hound z. B. 25b, 81a. mound s z. B. 18a, 138a; pound (Pfund) 283a, 303b. ground resp. grownd, sownd (Sund) 234a, sound resp. sownd a, auch wound resp. wownd s z. B. 12a, 14a, 22b, 46a, 51a und wound v z. B. 113b, 182 a/b, 260 b reimen mit  $\mu \varepsilon$  (û). Daran schliessen sich pound (stossen) 250b und astound resp. astound p z. B. 44a, 49b, 58a. Nach Skeat trat neben ME astunien eine Form mit (û) durch Einfluss von AF estonner; entsprechend möchte ME pounen neben ponen (vgl. Stratmann) durch Einfluss der Komposita von lat. ponere zu erklären sein. An Entstehung des jetzigen pound aus ME puned  $> p \ddot{u} n d > p \hat{u} n d$  wird nicht zu denken sein, wenigstens trat die allgemeine Dehnung von altem -und viel früher ein. Übrigens setzt Kluge Ags. Lescbuch pûnian an, entgegen Bosworth-Toller (Bradley und Skeat).

## 3. ME u nichtaltengl. Ursprungs.

bud s, v: studs (Plur.): fluds (flood) 433a, unrein¹) ist ~: aloud: wood: stood 407b. mud: flood: blood: good 302b, ~: flud (flood) 407b. put 41a, 89a, thrust 89b, 103a, 117a u. a. trust s, v z. B. 16b 89b, 160b, 235a, ~: just: must: first (u-laut) 319a. bush 93b, 157b, 216b. gush 26a, 157b, 351a. rush v z. B. 26a, 69b. brunt: hunt 353b, ~: hunt: blunt: wount (wont § 125) 413a. Endlich statt drum droom: roome: doome 59a; der Ursprung des Wortes ist unsieher.2)

128

127

#### 4. AE û.

us: daungerous 239 a, ~: thus 294 a.

## ME û germ. Herk.

129

#### 1. AE û.

thou: now 122a. bow v: brow 214a, entsprechend 94a, 242b, 389a, 398a. how 385a. now 85a, 122a, 126a, 385a, 398a. brow 85a, 94a, 214a, 242b, 425b. alowd a: clowd: shrowd 34a, entsprechend 82b, 92a, 224a, 230b, 389a, unrein ~: wood: stood: bud 407b. clowd 32a, 34a, 224a; shrowd 32a, 34a etc. Über could s. § 193. drouth (drought): mouth: couth (konnte) 118a. out z. B. 12b, 40a, 94a. about z. B. 12b, 40a, 46b, 48a. lout z. B. 281a, 288b. house s. § 139. bowre s: sowre: showre: stowre 8b, ~: houre: stowre 18b, ferner z. B. 38a, 49b, 64b, 130a, 179b, 208a; Schreibung bower: lower 425a. bowre v 360b und 407b. showre s, v z. B. 8b, 122b. soure a 8b, 25b.

<sup>1)</sup> Doch vgl. Luick Unters. 287. Ausschlaggebend wird allerdings die Schreibung sein.

<sup>\*)</sup> Form droom spräche für AE  $dr\ddot{u}$ - auf Grund des Luick'schen Gesetzes: AE  $\ddot{u}$  > ME  $\hat{o}$  im Nordhumbrischen.

owle: howle: fowle 36a; ferner 58a, endlich ~: howle: sowle (soul) 257a. browk v s. § 107.

downe: crowne: renowne 113 a, entsprechend z. B. 134 b, 135 a, 176 b, 184 b, ferner ~: towne: crowne: compassowine 210 a. towne 210 a, ferner regulär 16 a, 288 b, 346 a, 402 b.

#### 2. AE û vor Labialen.

130

Einzelne der folgenden Wörter wurden bereits im ME verkürzt; wo die Länge blieb, haben wir im NE (û). Vgl. Anglia 16, 500-502.

roome: doome: droome (drum) 59a, ~: doome: Rome: come 137b,  $\sim$ : loome 223a,  $\sim$ : come v: come p : some 227a, ~ : come : some : doome 340a; endlich rowme: renowme 183 a und 222 b. come hat vielleicht (û). rowm könnte noch alte Schreibung sein mit frühneuengl. (û). Aber andrerseits ist nicht unmöglich, dass wir in rowm eine wirkliche, allerdings nicht durchdringende Weiterbildung des ME û oder Ansatz dazu haben. Gestützt wird dies durch Tindal's roume, ferner durch die Erwägung, dass das archaistische renowm wohl durch Analogie zu renown Diphthong hatte, endlich durch die Schreibung mit ow (zu unterscheiden von ou, das für (û) im Frühneuengl. öfter, z. B. in bloud vorkommt), das für (û), so weit ich sehe, nur im einmaligen flowre statt floor steht; vgl. aber noch recover § 140. Dass das Luick'sche Gesetz der Absorption des u vor Labialen, d. h. für unser Wort Nichtweiterentwicklung des ME û, gelegentlich (schriftsprachlich oder dialektisch?) nicht befolgt wurde, ist nicht so auffallend, wenn man bedenkt, dass es in der heutigen Schriftsprache überhaupt nicht mehr wirkt (home etc.).

droups: troupe (troop) 384b. Auch troop nur hier. Die Schreibung kann noch die ME sein. Für die oben genannte Entwicklung bieten Orthoepisten und Reim keinen Anhalt, schliessen sie aber auch nicht aus. sup: cup 50b.

dove: love: above: reprove 189a, ~: love: above: remove 229b, ~: love: prove: remove 268a, ~: remove 268b. love und above haben (ŭ) und (û). Vgl.¹) für dove Anglia 16,502.

#### 131 3. AE u vor schwindendem Kons.

fowle s : howle : owle 58 a.

drowne v: crowne: clowne: downe 407b, entsprechend einschliesslich dem Praeter. 105a, 111a, 147a, 224b, 301b, 305a, 320a, 427b.

youth: truth: ruth: 17a,  $\sim$ : truth: ruth: ensu'th 39b und 91b,  $\sim$ : truth 113b,  $\sim$ : ruth 138a, 292a. Vgl. über die NE Entwicklung Anglia 14,291. Wir haben nach den Reimen keine  $\mu \varepsilon$  (û), wie sie z. B. für you bezeugt sind. Das mehrfach bezeugte ( $j\hat{u}th$ ) ist aus gleichen Gründen wie ( $j\hat{u}$ ) für you vor Übergang des (iu) aus ME eu, ü > (ju) unwahrscheinlich; vgl. § 132. Wir werden fürs 16. Jh. (jiuth) und ( $j\hat{y}th$ ) haben.

## 132 4. AE auslautendes eow.

you: vew 8b, ~: crew: dew (due): ensue 9b, ~: subdew: endew: renew 32b, ~: knew 83a, ~: dew (due): crew: anew 278b, ~: ensew 312a, ~: embrew: subdew: hew 331a, ~: new: subdew 365b, ~: trew (true): pursew: threw 397a, ~: trew: view 435a, ~: trew: dew (due) 435b. Zunächst sei konstatiert,

<sup>1)</sup> Ferner Luick Untersuch, 290.

dass hier keine Anzeichen für das orthoepistisch bezeugte  $\mu\varepsilon$  (û) vorhanden sind. Ferner finden sich auch keine Reime mit den zahlreichen do etc. Hieraus ist zu schliessen, dass der Laut hier in den Reimen (iu), mindestens nicht das von den Orthoepisten beliebte  $(j\hat{u})$  ist. you im Reim steht enklitisch, und gerade in dieser Stellung ist (iu) statt (jiu) (s. unten) sehr erklärlich; vgl. heutiges enklitisches (h)im. Satzbeginnendes you wird cinerseits με (û), das bezeugt ist, und andrerseits (jiu) ergeben haben. Letzteres wird wegen der Entwicklung von choose und youth anzusetzen sein. Ein frühneuengl.  $(j\hat{n})$  vor Übergang des frühneuengl. Lautes (iu) > (ju) möchte nicht ausgeschlossen sein (vgl. you: do in Victor 74, doch vgl. auch dortiges wooing: suing), jedenfalls aber hat ein etwaiges  $(j\hat{u})$ nicht den Anschluss an die ME (eu) bewirkt. Das jetzige  $(j\hat{u})$  entstand aus (jiu) oder (iu), als auch sonstiges (iu) > (ju) wurde. Luick 14,292 weist noch auf die ME Nebenformen yeu, eu hin als mögliche Vorgänger von (iu), aber es existiert die Schreibung im NE scheinbar nicht mehr; ferner bieten choose, youth gute Parallelen für die Entwicklung aus you, endlich möchten für letztere Entwicklung die Transscriptionen besser passen. Es ist nach dieser ganz erklärlich, dass meist  $(j\hat{u})$  — gemeint ist (jiu) — und nur einmal (iu)angegeben ist, denn die Orthoepisten geben die Lautung des alleinstehenden Wortes, während die Reime der Satzstellung wegen (iu) zeigen. Vgl. aber das über you im § 168 Ausgeführte.

# 5. AE auslaut. ôg, ôh.

133

Es findet sich nur **bough**: **enough** 108b; nach Luick 16,490f sind je 2 Laute möglich, (uf) oder Vorstufe vom heutigen bough.

## 134 6. ME û nichtaltengl. Ursprungs.

shout: rout: dout (doubt) 264 a; entsprechend 403 a.
howle: owle: fowle a 36 a, ~: owle: fowle s 58 a,
~: owle: sowle (soul) 257 a, endlich hould: enrould
(p, enroll): fold s: hold 246 a.

gown s, v 74b, 111a, 152a, 282a. clowne 402b 407b, 415a.

lowre v z. B. 208a, 187a; Schreibung loure steht nur im Reim mit paramour etc. 255a und 406a.

## 135 Allgemeines; unreine Reime.

Hier sind auch die Reime von ME û rom. Herk. eingereiht.

owle: howle: sowle 257 a. hould (p, howl): enrould (p, enroll): fold: hold 246 a.

Diese Reime zeigen, dass ME (û) bereits Diphthong war. Die Reime towre: endure: sure 127 b, loure: conjure: recure 346 a weisen darauf hin, dass im Diphthong ME (û) der u-laut, und zwar natürlich als 2. Teil, sehr überwog. Dazu passen gut Hart's Transscriptionen von tower, flower mit (ouu). Die Qualität des ersten Teils ist nicht ganz sicher (vgl. Vietor 105), doch weisen die Reime mit Wörtern wie sowle die stets mit (oou) oder gar (oo), dagegen nie mit (ou) transscribiert werden, darauf hin, dass der 1. Teil qualitativ vom 1. Teil des Diphthongs in sowl nicht zu sehr verschieden war, denn das kleine (u) am Ende von sowl war zu gering, um allein Reime mit dem überwiegend u-haltigen owl etc. zu bewirken.

Der Reim couch : approch : reproch : broch 162 b dürfte völlig unrein sein und daher zur Illustrierung des Lautwerts von ME (û) nicht heranzuziehen sein; vgl. übrigens über die Lautungen von couch Anglia 16,504.

Die starke u-haltigkeit und der geringe qualitative Unterschied der beiden Diphthongteile resp. die geringe Diphthongierung von με (û) wird bewiesen durch die Reime bowr: doore 53 a, howre: bowre: floure (floor): paramoure 99a, powre: stowre: flowre (floor): devowre 391b, account: mount: wount (wont) (s. dies in § 125), alowd: wood: stood: bud 407b, avow: thereto: doe (That) 385 a.

Über die Reime mit recoure (recover) s. § 140. über den Reim mit passiowne s. § 142; vgl. ferner die Reime von -our, -ous § 138 und 139.

Die Reime von swown (swoon), von yours und die mit pour gehören nicht hierher, sind rein.

# ME ŭ, û rom. Herk. (einschliesslich AF o).

Die Reime von  $\mu\epsilon$  (û) mit frühneuengl. (û), mit 136 ME (ou) sind in § 135 behandelt.

1.

137

vow s 94 a, 242 b, 385 a, 425 b. vow v 120 a, 337 a, 389 a, dazu ~: showed p : wowed (woo) 412 b. avow 126 a, 230 b, Schreibung avoud : proud a 385 a; avow : thereto : to : doe (That) 385 a. oeskew s, v : poursew : vew 218 a, ~: imbrewd : subdewd : indewd 172 b, ~: trew : subdew : vew 180 a. Im ME hat es die Form rescoue, im 15. Jh. ist einmal rescue belegt. Sollte nach sk sich ein i eingeschoben haben, ähnlich wie in choose? Die Zeit des Auftretens von reskue statt rescoue passt zur weiteren Entwicklung. Vgl. für die Geschichte von AF ü Vietor 71—74.

doubt s: stout: about 46b, entsprechend 277a, 333a, 352b, dout z. B. 170a, 227b, 231a. dout v 240b. rout s z. B. 133a, 226b, 251a. stout z. B. 12b, 40a, 46a.

howre: stowre: bowre 18b, entsprechend z. B. 25b, 27b, 32a, ferner finden sich Reime wie ~: lowre powre: emperour 20a. Schreibung hour steht nur im Reim mit paramoure etc. z. B. 406a. Schreibungen hower 243b und 425a sind Belege für die neuenglische Erscheinung, dass r nach (au) und dessen Vorläufern silbenbildend wird. stowre s z. B. 8b, 18b, 25b; stour steht nur im Reim zu paramour etc. z. B. 108a. devour(e) z. B.: powre: showre: stowre 243a; devowre z. B. 169b, 278b. dowre s 396a, 398b. flowre z. B. 44b, 53b, 139b; floure im Reim mit Blandamour 237a. deflowre 198b, 264a. powre z. B. 19b, 25b, 32a. towre z. B. 19b, 27b, 44b, toure im Reim mit paramour etc. 209b.

138

Alle eben genannten Wörter reimen mit Endung Ich gebe alle Reime von paramour. ~: con--our. querours 12b; Reimstellung floure (floor): ~: howre bowre 99a; ~: stoure: boure (bower): belamoure 108a,  $\sim$ : floure (floor) 128b,  $\sim$ : floure (floor): poure (pour) : succoure 133b; paramowre : flowre : bowre : deflowre 153a; paramoure: flowre: stowre: Toure 159a, ~ : flowre: howre: powre 167b; entsprechend letzterem oder auch 108a sind 169a, 191a, 192b, 209b, 253a, 255a, 275a, 283b, 406a, 432a; dazu kommt noch paramore: afore: therefore 253a. — Die sonstigen Reime von Endung -our mit  $\mu \varepsilon$  (û) sind: emperour : powre : lowre : howre 20a, emperour : powre : howre 137b, conqueroure: towre: powre: scowre 19b, haviour : bowre 88a, behaveoure : powre : stoure : coure (cover; § 140) 173b, behaveoure: devoure: bowre: flowre 198b.

Schreibung mit o ausser erwähntem paramore in horrore: more: yore: store 191b.

An Reimen von Endung und Schreibung -our mit sich selbst ausser dem erwähnten paramour 12 b finden sich im ganzen nur noch warriours: emperours 171 a, emperour: treachetour 136 b.

An Reimen mit floor, coure (cover § 140) oder pour (§ 111) giebt es ausser erwähntem 133b nur noch Blandamoure: recoure 277 a.

Der Accent liegt auf der vorhergehenden Silbe in endevour: favour: gave her: save her 311 b, labour: favour: endevour: behaviour 320 a, tenor: demeanor 267 b, honor: on her 230 b, honor: on her: baner: maner 388 b, detter: better: met her 320 a, debter: better: set her: get her 428 a, endever: lover: ever: discover 329 a. Vgl. über die Betonung unter-ion § 142.

Wir haben, sofern die Endsilbe betont ist, meist Reime mit  $\mu \varepsilon$  (û), ferner mit sich selbst, mit frühne. (û), mit (ô). Die Reime mit με (û) sind archaistische oder stellen frühne. (û) :  $\mu \varepsilon$  (û) dar, oder endlich, sie könnten auch einer wirklichen Diphthongierung von -our entsprechen. Es findet sich aus dem 16. J. einmal emperour mit  $\mu \varepsilon$  (û) transscribiert, desgleichen einmal das analogische our in harbour. Sicher aber entspricht die Häufigkeit der Reime nicht dem damaligen durchschnittlichen Aussprachegebrauch. — Sonstige Transscriptionen sind (u) für emperour und favour, (o) für favor, valour, traitor, endeavour. Es dürften noch wenig weitere, meist für o, existieren. Ein (û) findet sich nicht, immerhin ist eine solche Aussprache nicht unmöglich, namentlich für Dreisilbner mit unbetonter Mittelsilbe und bei aussergewöhnlicher Betonung der Endung. Für die Beurteilung der Reime ist die Seltenheit der Lautfolge (-ur) zu beachten; vgl. dagegen -ous § 139.

Fuhr 38—39 sieht in den Reimen von -our mit power etc, (ŭ):  $\mu\varepsilon$  (û) und benutzt dies zum Schluss, dass ME (û) damals noch nicht stark diphthongiert war. Ist auch das Resultat des Schlusses richtig, so ist doch die Art desselben zu beanstanden. Sprach man (ŭ) in der einen und Diphthong in der anderen

Zeile, so war eine Klangzusammengehörigkeit verwischt, d. h. dann sind die Reime als Augenreime resp. archaistische aufzufassen. Weshalb reimen sonst nicht auch andere (ŭ):  $\mu\varepsilon$  (û) im Frühneuengl.? Vgl. noch -ous § 139. Sind es aber wirklich lautliche Reime, so ist -our mit (û) oder  $\mu\varepsilon$  (û) anzusetzen, wohlgemerkt für die Fälle.

139 Die häufig belegten Wörter auf Endung -ous reimen meist unter sich oder mit us, thus, Eigennamen auf -us; z. B. hideous: monstruous 22 a, ~: wonderous : piteous : thus 143 b, outrageous : Thesëus 336 b, daungerous: us 239 a. Ferner kommen Reime mit house battailous: monstruous: hous: hideous 395a, hideous: gratious: hous 181a, victorious: valorous: adventurous: hous 174a, Hesperus: joyeous: hous 180b, hous: hideous: thus: vitious 218 a, glorious: hous 189 a, hous: thus 223 a. Ich verweise auf das vorhin über Reime von (ŭ): με (û) Gesagte: Ich glaube, dass solche Reime als lautlich reimende nicht anzuerkennen sind. house kommt sonst nicht vor. Der Reim 223a. ferner die stetige Schreibung hous und endlich die entsprechenden Reime bei Curtis in Anglia 16, 153f dürften die Existenz einer Nebenform mit (ŭ) wahrscheinlich machen. Dass das gewöhnlichere house mit με (û) nicht vorkommt, dürfte an der Seltenheit der Lautfolge  $\mu\varepsilon$  (ûs) liegen. Für -ous ist Diphthong oder (û) von keinem Orthoepisten belegt. Der Unterschied von ·our wird auf dem verschiedenen Einfluss der Liquida r und des tonlosen s beruhen. Vgl. die Messungen von Vokalquantitäten bei Vietor 271.

double: trouble 232 b. Beide nur hier. grudge: adjudged 254 b, grutch: mutch: touch 90 a. touch 90 a, ~: much 265 b. couch s: approch: reproch: broch v 162 b. push s, v: rush: gush 26 a, ebenso 69 b, 157 b.

## 2. ME ŭ, û vor Labialen.

Beachte für die  $\hat{u}$  vor Labialen das in § 130 erwähnte Luick'sche Gesetz ME  $\hat{u}$  NE  $\hat{u}$ .

troupe (troop): droupe (droop) 384b. Beide finden sich nur hier. troop als troupe dürfte im Spätme., während des Hundertjährigen Krieges, übernommen sein und sich dann entsprechend room entwickelt haben. An sich könnte es ja auch erst im Frühne., nachdem ME (û) bereits diphthongiert war, eingedrungen sein. tombe: wombe 113b, toombe: doome: come 86b, toombe: woombe: bloom 117b. renowme: rowme (room) 183a und 222b, renown: downe: crowne 113a, entsprechend 134b, 184b (2mal), 333a. renown hat Diphthong; der Lautwert von renowme ist nicht völlig sicher, vgl. unter room § 130.

incomber: thonder: asonder 383 a, encombred: nombred: thondred: sondred 318 a.

recover: lover: over: move her 321b, recoure: Blandamour 277 a, recoure: boure (bower): stoure s: powre 285b, recower: power: hower: stower (stour) 243b. (dis)cover: brother: mother: other 245b,  $\sim$ : lover: ever: endever 329 a, ~: quiver 389 a, ~: over: lover: hover 411 b, discoure: powre: bowre: towre 165 a, ~: stoure: powre: behaveoure 173 b. recover und (dis)cover werden gleiche Entwicklung gehabt haben. Für cover ist auf Grund der Reime von Sturmfels 9, 555 ein ME ô nicht unwahrscheinlich, das durch Analogie zu move, prove gestützt wird; andrerseits hat es nach ten Brink 54 (u) (vgl. auch Schreibung kuvertur in Stratmann); ferner ist im ME Schreibung recover findet sich in Stratmann als kevere belegt. recover, recuver, rekowered, rekevere. So dürfen wir für beide als ME Formen wohl ansetzen: 1. (ô), 2. (ŭ), 3. (û) aus ŭ + vokalisiertem v wegen rekowered, 4. vielleicht

(ê) wegen des jetzigen dialektischen kiver, das aus NE Verkürzung entstanden sein möchte; doch kann kiver auch auf ME kever beruhen, 5. wohl (ĕ) das noch jetzt dialektisch gilt. Die frühne. Angaben beschränken sich auf Gill's (kuver) und (kiver), doch müssen die Lautungen zahlreicher gewesen sein, wie schon das noch jetzt vorkommende kever zeigt. In z. T. unreinen Reimen von recover 321 b und discover 245 b, 329 a, 411 b sehe ich (ŭ), in discover 389a (i), in den übrigen entweder (û), das dann frühne. aus ŭ + vokalisiertem v entstanden ist und daher mit ou geschrieben wird, oder aber die Fortsetzung des ME (û) — letzteres scheint namentlich in recower wahrscheinlich; vgl. das über Schreibung ow bei room § 130 Gesagte. In 329a sah Sturmfels 9,556 (e), doch ist dies der Reimstellung wegen unmöglich. Der Reim ist unrein; die Zweisilbigkeit verringert den Mangel.

#### 141

#### 3. AF oi.

brush: rush 157a. Absorption von i vor Zischlaut; vgl. Anglia 16, 505.

# 142 4. AF o vor n. (o vor m s. § 140).

bound s: mound: round: ground 118a, entsprechend 147a, 303b; Schreibung bownd: fownd 210b. sound (Ton) z. B. 35b, 44a, daneben 4 alte sowne 16a, 105a, 111a, 178a. sound (tönen).

Entsprechend bound v, abound, rebound, redound confound, (ex)pound, round; count (Rechnung) (ac)count.

mount s, v, bemerkenswert ist ~: front 66a. Letzteres steht nur hier; es liegt der Laut des ME frount vor.

prolong s. § 91. crown s, v: down: renowne 113 a, entsprechend z. B. 134 b, 135 a, 184 b, ~: towne: downe: compassiowne 210 a. frown.

habergeon: don (= do on): anon 174b, ~: on: motion 316a, ~: won (wohnen) 208a. paragone: Helicone: mansione: one 8a, ~: affection: alone: one 193b, ~: legione: attone: one 206a, ~: alone: one 215a, ~: one: gone: alone 435a, endlich paragon: conversation: won (v, § 125) 361a. Das spät übernommene paragone wird, namentlich in Hinsicht auf die Schreibungen und Reime der nun folgenden -ion, noch mit (ô) anzusetzen sein; wohl mit daneben bestehender Kürzung. In dem direkt aus dem Lat. entnommenen Spenser'schen paragone: stone: alone: shone gilt 223a ebenfalls (ô).

#### Endung -ion:

fashion: companion: mincon: franion 90b, ~: complexion: occasion: don (= do on) 191b, ~: anon : gon 194b, ~: won p : begon (Pract. Sing.) 200a, ~: pavilion: motion: anon 430a; endlich 302a und 406b, die unten bei den stammbetonten angeführt sind. Ich verweise fürs ME auf Anglia 9, 561 f. Die Orthoepisten des 16. Jh. haben nach Ellis' Listen für -ion (0); dazu kommt Salesbury's vereinzeltes (u) für exhibition und prohibition. Der Diphthong ME (û) findet sich nicht. Ob in 200a (u) oder (o) gilt, ist unsicher; Für (u) spricht die Analogie des won mit vgl. § 93. den übrigen Part. auf -on, -un, (s. § 93), für (o) die Seltenheit des (u) bei den Orthoepisten und der Umstand, dass die -ion nicht mit sicherem (u) wie son reimen. Die Reime derer auf -on, -ion mit won (wohnen, Wohnung) sind unter § 125 aufgezählt und behandelt.

dominion: -ion 135 b,  $\sim$ : Oberon: Elferon 139 b,  $\sim$ : -ion: -ion: won v 405 a; occasion: -ion 21 a, 372 a, 427 b,  $\sim$ : upon 96 a/b,  $\sim$ : upon: one 98 b;  $\sim$ : -ion: upon: anon 217 b,  $\sim$ : -ion: -ion: don (-do on) 192 a. passion: -ion 21 a, 23 a,  $\sim$ : -ion: upon: stone

200 a, compassiowne: downe: towne: crowne 210 a. In 210 a gilt ungewöhnliches, durch starke Betonung veranlasstes (û) oder με (û); vgl. im allgemeinen dazu y § 22, -our § 138 und -ous § 139.

Die übrigen Wörter auf -ion, wie impression, submission, confusion, reimen meist unter einander, ferner auch mit one, alone etc. Schreibung -ione findet sich bei dem einmal belegten legione: paragone: one: attone 206 a. Liegt hier noch das ME (ô) vor?

Unbetont ist ion mehrmals; generation: nation: estimation 291a, constitution: revolution: dissolution 295b, discretion: oppression: subjection: direction 313a, reflection: inspection: perfection 294b, faction: desolution innovation: expectation 305b, indignation: occasion 429b, submission: condition: inquisition: composition 346a, fashion: inclination 406b, foundation: reparation: nation: fashion 303a. In subjection: direction: election: Amazon 319b ist bei den ersten 3 ection, beim letzten on der reimende Teil. Amazon ist von election durch eine Zeile getrennt.

Ich verweise für diese ins Gebiet der Metrik fallende Frage auf Schipper im Grundriss 1035 f, wozu auch die Transscriptionen der Orthoepisten zu vergleichen sind. Ein richtiges Bild des Spenser'schen Gebrauchs könnte erst aus einer Vergleichung mit dem Gebrauch der Wörter im Versinnern gewonnen werden.

# ME ai, ei germ. Herk.

Reime mit ME (â) etc. s. § 149.

## 1. AE aeg.

143

mayd; hail (Hagel), tail; faine a, v, maine s, amaine, braine, waine; ferner slain (ten Brink 96). faire; day, lay p, clay, slay (durch Analogie), may.

sayd: maid: aid 20 b, ~: obaid: aide 32 b u. s. w., einmal sed: -ed: red p 357 b; vgl. über den ME Ursprung dieser Form Anglia Beibl. 4, 9.

### 2. AE ĕg.

144

layd p; ail v, sail s; lain, rain s, v; lay v, play s, v, say, way, away, always, way (= jetzigem weigh).

upbrayd v z. B. 77a, 83a, 164a, 190a und upbray z. B. 101b, 113b. abrayd 162a; abrade: shade etc. 218b wird nur Schreibung des Reims wegen sein, es ist im Murray nicht angegeben; abray 261b; das Practer. abrayd 216b, 249b, 257a, 260a. again, einmal findet sich der Laut der alten Nebenform mit (ë) in agein: pen: men 54a; vgl. Morsbach 68. quail; vgl. betr. Etymologie Skeat Conc. E. Dict. Hier sei angeschlossen queint p, das sich 103a findet, während von drench nur drent 118b, 145b vorkommt. Ebenso findet sich nur das Praeteritum ment (AE mengede) 18a, 102b, 317b, 389a. lair (Lager) 273a gegen lare: spare: rare 270b; letzteres wird Schreibung dem Reime zuliebe sein.

## 3. AE aêg.

145

stair; gray.

kaies (Schlüssel): waies: assaies 281 a. either: together: wether s: fether s 303 a, ether: together: thether (thither) 410 a. Wir haben wohl (ê): (ĕ) oder auch (ĕ): (ĕ); dies (ĕ) entstand aus (ê) durch die schwere Folgesilbe. Sollte jetziges (î) nicht dem bereits ME belegten ether entsprechen? Anders Vietor 105.

#### 4. AE êg.

146

tway und twain; bewray.

### 5. ME ei AN Ursprungs.

147

sway s, v, raise; wail v; swain, gain s, gain v (wohl auch beeinflusst durch gagner.)

Statt ME weik erscheint weak (vgl. Skeat): speake: breake 16a, ~: speake: wreake: bleake 21a, ent-sprechend 34a, 172b, 299a, 315a, 384b, 415b, ~: take: make: spake 413a, ebenso 167b; diese 2 Reime sind aufzufassen wie die sonstigen ME (ê): ME (â), oder aber wir haben hier den Laut der nordengl. Form von AE wâc.

bait s, v, Schreibung bate v 422 b wird der Reimwörter wegen sein. theirs: yeres (year): spheres: fyres (kentisch fèr?) 269 a — so ist die Reihenfolge — ist sehr unrein, doch deutet der Reim immerhin auf Erhaltung des ME (ei), nicht auf (ai) hin; vgl. Anglia 14, 274 und 279. ay (immer) 66 a, 92 a, 124 b, 135 b, 193 a; Schreibung aye 365 b; es reimt mit ME (ai); das Wort ist behandelt Anglia 14,272.

#### 148

#### 6. ME -eight.

weight: streight: light: aright 304 b. Im ME existierte wight und weight (s. Sweet's Tabelle). sleight: streight 60 b, ~: bait: wayt: strayt (straight) 118 b, ~: might: despight: streight 394 b; sonst stets slight im Reim zu -ight oder auch -ite (vgl. über solche Reime § 15) z. B. 46 b, 51 b, 234 b; vgl. über die Formen ten Brink 11. sleight hat 60 b, 118 b seinen ursprünglichen Laut ME (ei); der Reim 394 b ist des streight wegen unter allen Umständen unrein, welchen der 2 Laute von sleight man auch ansetze.

streight: sleight 60 b, ~: light: weight: aright 304 b, ~: fight: might 346 b, ~: bright: despight: quight 348 a, ~: right: fight 355 b, ~: hight: quight: wight 369 b, ~: sleight: might: despight 394; dagegen strayt: bait: wait: fraight 77 b, ~: bayt: awayt 103 a und 320 b, ~: bayt: wayt: sleight 118 b, ~: bayt: awayt: bayt (bate v) 148 a; endlich straict: pourtraict 84 a. Schreibung strayt beruht auf Ver-

mischung mit strait (lat. strictus), vgl. Flügel's Artikel straight und strait. Bemerkenswert ist straict 84a; gemeint ist ein k-laut. Während ich in pourtraict eine wohl aus dem Französ. — vgl. derartige Formen in Darmesteter et Hatzfeld, "le 16 iems siècle en France" 1883, S. 217 — herübergenommene etymologisierende Schreibung sehe, scheint dies bei straict wegen des grossen Abstands zwischen lat. strictus, franz. étroit und engl. strait weniger wahrscheinlich, sofern nicht Analogie vorliegt. Sollte dialektische Entwicklung des gh von streight mit (k) vorliegen?

Über die Reime von eight: eight vgl. das über ought: aught § 191 Gesagte.

## 7. Reime von ME (ai): (â) in germ. u. rom. Wörtern. 149

away : Hania 134 a, sway : Menevia 174 a, say : Adicia 334 a, pray : Aemylia 264 b.

mayd: dismayd: blaed (blade) 162 a, ~: made. wayd (weigh): sayd 230a,  $\sim$ : made 294b,  $\sim$ : made : displayd 410 a, ~: made : rode (Praet.) : glad v 433 b, sayde: layd: made 52b, said: layd: made 115b,  $\sim$ : made 416b, swaid: defrayd: made 136b, ~: ayde: made: perswade 434b, layd: staid: aid: made 142b, ~: plaid: arayd: made 223a, ~: plaid: embayd: fade 226a, ~: plaid: assaid: made 314b, ~: staide: blade 384 a, plaid: afrayd: assayd: shade 99b, ~: shade: made 178 a, ~: shade : made : glade 186 a, waide (weigh): made: trade 30a, bewrayd: displayd: made 152 a, affrayd: stayd: made 239 b, ∼: shade: perswade 339 a, staid: displaide: shade: made 13 a, ~: dismayde : shade: made 44b,  $\sim$ : arayd: trade: shade 162b, dismayd: blade: trade 44 b und 48 b, ~: trade 71 b, assayd: displayd: made 212b.

bait: grate 115 b ~: late: state: debate 229 a, ~ state 322 a, wayt: late: m'tigate: abate 63 a ~: late: state: forgate 139 b ~: late: prate: gate 280 b ~: gate 316 b ~: plate 335 a.

raizt : dazt 13 b raise : blaze : praise 68 b praized : gazed : amazed 399 a praize : gaze : amaze 413 b.

tayles: scales: whales 147 b ~: entraile: mayle: bale 13 a wail: avail: bale 47 b faile: prevaile: bale 196 a railes (schelten): hayles: avayles: dales 336 a assayle: flayle: avayle: dale 353 b.

staine: paine: bane 142 b ~: paine: plaine: Louthiane 172 b gain: swaine: darraine: Satyrane 250 a twain: plaine: traine: Crane 290 a paine: raine: bane 386 b rayne: -taine: Africane 7 a ~: Gloriane 131 a/b vaine (vein): pain: bane 387 a (main)-taine: complaine: Satyrane 254 b ~: Gloriane 332b ~: bane 405 b.

aire: spare: rare 21 a ~: faire: bare: square 47 b ~: faire: bare: stare 221 b ~: faire: care 268 b ~: empaire: repaire: share 303 a ~: share: dare: prepare 315 a ~: share: are 432 a. chair: bare: sware: fare 24 a chair: bare 424 b debonair: faire: rare: compare 182 b pair: prepare 26 a repair: hair (heir): rare: faire 165 a ~: share: faire: care 268 b, ~: faire: aware: care 349 a ~(ausbessern): faire: rare 54 b empair: repaire: dispaire: share 314 a ~: faire: despaire: fare 352 b haire(heir) faire: prepare: are 8 b ~: affayres: shayres (share): cares 135 b faire kommt weiter vor im Reime mit are, oder are und aire, 21 b, 28 b, 29 b, 40 a, 43 a, 46 a, 107 b, 156 a, 164 a, 193 a, 245 b, 279 b, 290 b, 311 b, 342 a, 345 a, 368 a, 389 b. Die Reime von despair mit âre s. § 157.

8. Schreibungen a statt ai.

150

abrade: shade: invade: made 218b dismade; made: blade: invade 89a,

bate: state: late: rate 422 b wate: gate: hate 140 b wate: gate: date: estate 241 a.

flale: bale: tale 313a.

lare: spare: rare 270b empare: fare: care: are 67a.

#### 9. Schreibungen ai statt a.

151

154

embayl'd: entayld: cntrayld: aumayld 94 b shayres: affuyres: hayres: cares 135 b shayre: fayre: hayre 134 b.

bains (= ban, bane): pains: chains: trains 77 b. Die vielfachen prepair s. § 87.

10. Reime von ME (ai): (\$\hat{e}\$) germ. und rom. Herk. 152

say: way: sea 312 a heyre (heir): deare 137 b.

Die Reime von despair s. \$ 157.

11. Reime von ME (ai): (ă) germ. und rom. Herk. 153

obtaind: hand 423 a made: glad v: rode p: mayd 433 b; doch s. unten.

Die Reime von ME (â): ME (ă), : ME (â) ME (ĝ) etc. s. in § 81, 82.

Der frühneuengl,

Lautwert von ME ai, ei, â, ă
ist zuletzt von Luick 14,268f und 14,273f sowie von
Vietor 119f und 121f behandelt worden. Daselbst
findet sich weitere Litteratur. Auf Grund der dortigen
Angaben bestanden zu Spenser's Zeit etwa folgende
Lautungen: für ME ai ei (ai), (æi), (æi), (e), (æ) (Luick),
(ĝ) (Vietor); für ME â (æ) oder helles (â), für ME ă
meist (ă), doch auch schon palatalisiertes, nach (æ) hinneigendes (ă) resp. (æ) selbst. Die Verteilung der Laute
— ob eine Person mehrere Aussprachen hatte oder ob
verschiedene Volksschichten Träger je einer waren etc.—
ist nicht sicher. Jedenfalls steht fest, dass zeitlich
für ME ă, â die alten oder nahezu die alten und die
palatalisierten Laute neben einander existierten. Die

Entwicklung von ai, ei bereitet besondere Schwierig-Sicher dürfte sein, dass die neben einander existierenden (ai) und (ei) nicht den ME ai, ei entsprechen. Zum Überfluss habe ich die Spenser'schen Reime daraufhin untersucht. Es findet sich in der Verteilung der Reime von ME ai und andrerseits ME ei mit ME â oder ME (ê) keinerlei Anhalt für lautlichen Unterschied von ME ai und ei. Man wird von frühne. (ai) ausgehen müssen. Wie kann dies überhaupt zu (ê) werden? Das a entwickelt sich wie sonstiges ME â, während das i allmählich verschwindet (Luick), oder das a wird vom i palatalisiert und das i verschwindet allmählich, oder endlich beide Teile nähern sich gegenseitig (ich verweise für die 2. oder 3. Entwicklung auf die des AF ai und des germ. ai vor bestimmten Kons. im Ahd. Alleinstehendes a bleibt unverändert). sieht in dem im 16 J. mehrfach bezeugten Monophthong für ai ein (ê). Dies wäre, wenn alleinstehendes ME â höchstens (â) hatte, nur zu erklären durch die 2. oder 3. Entwicklung. Daneben aber nimmt Vietor auch (œi) für die 2. Hälfte des 16. J. an.

Was bietet Spenser? ai reimt viel mit å; besonders vor r, um so mehr, als die Wörter mit ai resp. å vor r im Verhältnis zu denen mit ai resp. å vor anderen Kons. nicht zu häufig belegt sind. ai reimt mit ME è sicher nur 2mal darunter einmal vor r (§ 152); dazu kommt, sofern nicht eine ME Nebenform zu Grunde liegt, eine Anzahl Reime von despair; vgl. unter § 154. Ueber den schwierigen Reim entertain: leane: meane s: cleane 431 b vgl. entertain § 59. ai reimt nicht mit ME (ĕ) auch nicht mit ME (ā), denn 433b kann der Reimstellung wegen nicht angezogen werden, und der übrig bleibende vereinzelte Reim obtaind: hand wird als ganz unreiner aufzufassen sein; ev. könnte er noch

der Reihe  $\mu\epsilon$  (ai) :  $\mu\epsilon$  (â) angehören, doch wissen wir von Dehnung in hand sonst nichts.

â reimt viel mit ME (ă) besonders vor r + Kons, viel mit ME ( $\hat{\varrho}$ ), besonders vor r, und, wie schon erwähnt, viel mit ai. Es reimt nicht mit ME ( $\check{e}$ ).

ă reimt, wie erwähnt, viel mit ME (â). Es reimt nicht mit (ĕ).

ă dürste wenig palatalisiert sein, da es nicht mit (ĕ) reimt.

å reimt viel mit ME (ä) sowie einmal (zweimal? kein mal? s. § 180) mit ME (au), und andrerseits mit ME (ξ)-ersteres weist auf (a) - ähnlichen, letzteres auf stark palatalisierten Laut. Aus regard: reard 202 b und last: cast: creast s 250 a, sowie daraus, dass με (ă) sonst nicht mit ME (ĕ) oder ME (ξ) reimt, folgt, dass ME (ä) vor r + Kons. und vor st gelängt oder mindestens halblang vorkam.

ai reimt viel mit ME (â), dagegen fast nicht mit ME (ĝ). Daher dürfte Vietor's Ansicht, die häufig belegte Monophthongierung von ai sei (ĝ), nicht zu halten sein. ai : ME (ĝ) wird sein  $(\hat{w}')$  : (ĝ) oder  $(\hat{w})$  : (ĝ). Sicher aber ist dann das etwaige  $(\hat{w})$  für ME ai eine für Spenser ungewöhnliche Aussprache in Hinsicht auf das Verhältnis der Reime ai :  $\hat{g}$  und  $\hat{a}$  :  $\hat{g}$ . Die Reime von ai :  $\hat{a}$  könnten  $(\hat{a}')$  :  $(\hat{a})$  oder  $(\hat{a})$  :  $(\hat{a})$  oder  $(\hat{w}')$  :  $(\hat{w})$  oder  $(\hat{w})$  :  $(\hat{w})$  sein. Aus der Kombination der 3 Thatsachen, dass ai viel mit  $\hat{a}$ , nicht mit  $\hat{a}$ , und dass  $\hat{a}$  viel mit  $\hat{a}$  reimt, folgt, dass der erste Teil des ai lang oder mindestens nicht ganz kurz und der 2. noch gesprochen, aber kurz war.

Die Schreibung blaed (= blade) im Reim mit mayd und dismayd möchte, sofern ae nicht das palatalisierte å ausdrücken soll oder blaed nicht einfach Umstellung aus blade ist, folgende Entwicklung andeuten : i in ai wurde offen, dann zu (ĕ) und fiel schliesslich ab. Stellen

die Reime despair: ME  $(\hat{e})$  wirklich ME (ai): ME  $(\hat{e})$  dar (doch vgl. § 157), so schliesse ich hieraus die gleiche Entwicklung. Es geht das offene i vor dem r leicht in (e) über und dies (e) in r auf. Da nun ai sonst nicht mit ME  $(\check{e})$  reimt, so würde dann umgekehrt wieder folgen, dass das i in ai im allgemeinen für Spenser noch Lautwert hatte.

Letzteres ist auch der sichere Schluss, den alle Kriterien zusammen ergeben. Welches aber dann der Lautwert des ersten Teiles war, welche Lautungen für Spenser überhaupt anzusetzen sind, lässt sich nach allem mit völliger Sicherheit nicht sagen.

Wir fanden unreine Reime besonders vor r; dies beruht auf der Natur dieses Kons. Ich verweise auf die Erscheinung ME ( $\hat{\mathfrak{e}}$ ) > ME, früh-NE ( $\hat{\mathfrak{e}}$ r), ferner auf Zielke 26 f, der ME Reime wie were: there : yare: care bietet, endlich auf die jetzigen Vokalverhältnisse vor r.

## ME ai, ei rom. Herk.

Ueber ai, ei ist in § 154 gehandelt. Die Reime mit ME (â) sind in § 149 angegeben; die Schreibungen aber sind auch hier notiert. Unter die Gruppen AF ai und AF ei sind auch die Wörter gestellt, die sich erst im ME jenen anschliessen.

#### 156 1. AF ai.

155

aid s v, paid p, affrayd, staid p; fail v, mail, rail (schelten), frail (im ME nach Stratmann nur freel), grail, entrail v, assail, entail, (a)vail; soverain, chain, plain a, plain s, (com)plain, darrain, capitain 127a, 141a, attain, vain; plaint, saint; air, chair, debonair, pair, repair (ausbessern), repair (zurückkehren); bay (Lorbeer), bay (Bellen u. v), decay s v, (AF de + caer); gay, lay (Lied), delay s v, May, pay v, ray s, ray (be-

schmutzen), (af) fray s v, defray, array s v, belray, pourtray 141 a, 175b, stray, astray, assay s v, stay s v.

Statt waif s findet sich weft : left 215a, entsprechend 236a, 309a, 363a. Skeat's Erklärung des weft = waif + t aus dem Praeter, von waive wird gestützt durch die allerdings nur im Versinnern, 294a, vorkommende Form waift. Dann wurde waift > weft. Oder ist weft anders zu erklären (vgl. wift § 78)? flail s z. B. 302b, 339b gegen flale: tale: bale 313a der Reimwörter wegen. rail (fliessen) könnte möglicherweise hierher gehören (?): lat. rotulare > AF roeillier und einmal in Richard Li Biels, auch railler; vgl. Godefroy. entrail (Verflechtung) 13a gegen entrall: all: appall; entrall taucht im 16. Jh. auf. chappellane: courtisane: jane 199b dürfte Latinisierung, Schreibung dem Reime zuliebe, sein, da es auch sonst vorkommt. Britayne 136a, sonst Britany 133a, 135b (2 mal), 288a und Britanee : see : bee : -stee (-sty) 172a. (a)wait z. B. 63a, 77b, 80a/b, doch 2 aw ate: -ate 140b und 241b des Reimes wegen; es ist die Lautfolge -ait selten. empair z. B. 134b, 187b, 303a, doch empare: -are 67 a des Reimes wegen. dismay s v, doch p dismade 89a des Reimes wegen. Es sei hier angeschlossen das völlig dunkle (em)bay (baden) 44a, 56 a, 63 a, 84 a, 125 a, 218 a, 226 a.

## 2. AF ei.

ordain, disdain s v, fain (=feign), pain s v, rain (rein) 395b, rain resp. raign s v, refrain, stain, vain (=vein) z. B. 21 a, 42 a; daint a 60 a, 155 a, 230 a, faint v, faint a, paint, constraint, attaint s v, quaint a; praise s v (Grundriss 823); fay s, obay, z. B. 32 b, 37 b, 39 b, display, bray v, pray v, pray s v (=prey)

157

z. B. 13b, 31a, 33b, warray, convay (=convey) z. B. 20a, 145b, 156a, purvay 93b, 371b, 428b.

demayne (Benehmen): vaine: disdaine: againe 121b, ~ : entertayne 129b gegen das aus demenure neugebildete demeanor: tenor 267 b. voil erscheint als vele: unhele v: revele 152 a, ~: appele: revele 170 b,  $\sim$ : concele 283 a,  $\sim$ : Florimele (= Florimell) 307 b, und als veale : unheale : reveale : steale 253 b. Im ME ist Diphthong belegt; da der Uebernur gang von  $-oil > -\hat{e}l$  unwahrscheinlich ist, so wird Einfluss von reveal vorliegen. praise s, v; hair (= heir)8 b, 20 a, 76 a, 134 b, 135 b, 136 a, 165 a, Reimen zu ai oder auch â, doch heyre: fayre 76 b, ~: despeire 369 a, ~: deare 137 b. despair im Reim zu ai oder auch ă 22 b, 48 a, 92 a, 134 b, 201 b, 273 a, 314 a, 352 a. despair: fare: whyleare: rare 57 b,  $\sim$ : hair (hair): were: -where 267 a,  $\sim$ : feare 331 a/b; andrerseits despeir: heire (Erbe) 369 a, ~: cleare: beare: cheere (cheer, s) 320 a, ~: whyleare: appeare: cleare 306 a. Die Reime zu (ê) könnten auf Fortsetzung der ME Nebenform desperen hinweisen, deren Laut auf despair hier übertragen wäre. Zu beachten ist besonders, dass ausser einmaligem heyre: deare die -air nie mit ME (ê) gebunden werden. Vgl.§ 154. (re)ceive: bereaved 358 a,  $\sim$ : reaved 264 b,  $\sim$ : reav'd 255 a, perceive: perceave: reave: weave 320 a, perceiv'd: griev'd: berev'd 190 b, sonst (re)-ceave: reave: weave: leave 8 a,  $\sim$ : grave 8 b, ~: reave: leave 81 b, : ~: bereave 114 a u. 185 a, ~: bereav'd : leav'd 134 b,  $\sim$  : gave : have 138 b,  $\sim$  : deceave : leave : leave s 223 b, ~ : reaved 299 b u. 309 a,  $\sim$ : reaved: weaved 311 b,  $\sim$ : leave: leave s: 387 b, unrein ist 190 b; über die Reime zu å vgl. § 154. Der Lautwert ist ME( 2), die Geschichte dieser Verba auf -ceive s. in Vietor 134, Grundriss 823.

### ME oi, ui rom. Herk.

1.

Die wenigen oi germ. Herk. sind hier mitbehandelt.

assoil: despoile: toile 161b, ~: soyle: toyle: spoyle 203b, ~: toyle 255b, ~: a whyle: toyle: bel accoyle 260a, ~: awhile: toyle 263a, ~: despoyld: foyld: beguyled 278b, ~: spoyle: toyle 385a, ~: awhile: revile 397a, ~: spoyle: soyle: toyle 433b.

Entsprechend reimen boil v 322a, 404b, bel-accoil 260 a, recoil 62a, 70b, 147a, 354b, foil (Folie) 238b, foil v z. B. 119a/b, 136b, 278b, turmoil s, v 148b, 354b, 399a, spoil s, v z. B. 9b, 68a, 80b, 90a, despoil z. B. 62a, 119a/b, 161b, broil 243a, soil (Beute; wohlidentisch mit dem folgenden) 243a, soil (Schmutz) 203b, 351a, soil (Erde) z. B. 9b, 68a, 136b, 172a, toil s, v z. B. 62a, 90a, 140b, 215b.

159

158

coynd p: pourloynd: twynd (twine, p) 225 b. pourloynd 225 b (s. eben). joynd: bynd: mynd 56 b. esloyne: essoyne 29 a.

3.

160

joynt s: point 53 a. joynt: appoynt 162 a.

4.

161

choyce: voyce 53 a, ~: voice: rejoyce 246 a, ~: voyce: rejoyce: noyce (noise) 401 b; entsprechend rejoice 84 b, 246 a, 401 b, voice z. B. 39 a, 53 a, 78 a, 84 b, noise z. B. 39 a, 78 a, 119 a. pois v: toys: boys 303 a, in paisd: raysd: praysd 132 a haben wir Fortsetzung der ME Nebenform.

5.

162

destroy: Sansfoy 31 a,  $\sim$ : Sansfoy; joy: annoy 32 a,  $\sim$ : enjoy: joy: annoy 78b,  $\sim$ : Troy: joy 95a,

~ . cryde p 97 b, ~ : applyde : spyde 200 a, ~ : Troy : joy : boy 209 b, ~ : joy : toy 287 a, ~ : annoyd : replide 361 b, ~ : employ 382 b, ~ : annoyde : pride : side 383 b. annoy v 31 b (= 32 a), 78 b, 361 b, 383 b; ferner, in Partizipial form: ~ : employd : enjoyd 133 a, ~ : cloyd : enjoyd : avoyd 193 a, ~ : stryde : ryde : guyde 271 b, ~ : joyed : toyed 318 b, in Infinitiv form ~ : coy : toy : joy 110 a u. s. w.

annoy s:boy:joy40 a,  $\sim:coy:joy:toy$  129 a,  $\sim:boy:joy$  372 a.

joy v 78 b, 133 a, 193 a, 318 b, ferner z. B.  $\sim$ : devoyd 56 a.

joy s z. B. 16 b, 41 b, 20 a, 32 a. boy z. B. 55 b 88 b. coy 110 a, 129 a, 368 b. Sansfoy z. B. 31 a, 31 b, hoy 138 a. loy (Gesetz) 20 a, Sansloy z. B. 88 b. cloy v 193 a, accloy 113 b. employ 74 a/b, 91 a, 133 a, 138 a 369 b, 382 b, 434 b. Troy z. B. 95 a, 209 b. toy s z. B. 16 b, 41 b, toy v 107 a, 129 a, 287 a, 318 b.

163 Zunächst seien noch die übrigen, bisher nicht erwähnten Reime mit ME (î) aufgeführt; sie gehören alle boyld: spoyld: chyld: beguyld 322 a, boyle: toyle: beguyle 404b. recoyle: toyle: despoile: whyle recould: begund 70 b. foyle (Folie): while: quyle: style 283 b. foyled: despoyled: exyled: defyled 338 b foile v : despoile : guile 389 b turmoyle s : toyle: awhile 148 b turmoyle v: spoile: toyle: awhile 399 a spoyle: style: wyle: guyle 80 b ~: toyle: quyle: pyle 140b ~: vile: exile: awhile 222 a  $\sim$ : awhyle: toyle 252b u. 275b  $\sim$  soyle (Erde): awhyle 285 a ~: awhyle 301 a ~: mile: awhile 379 b ~: vile 388 b ~ while 420 a spoile v : toile : awhile: reconcile 90 a ~: vile: while: stile 120 a despoyld: toyld: wyld 215 b despoile: guile 313 b despoyled: beguyled: exyled: fyled 394b soyled (Erde)

: awhile  $172 a \sim : toyle : awhile 244 b$ . Reime von toil mit awhile sind seit 275 b nicht mehr notiert.

oi und ui sind zuletzt von Luick 14,294f behandelt. 164 Nach Luick haben im Frühneuengl. unsere unter 1, 2 und 3 aufgeführten Wörter (ui) ausser assoil mit (oi), während 4 und 5 (oi) zeigen ausser destroy mit (ui). Die Reime von destroy zeigen, dass (oi) und (ui) unterschiedslos mit einander reimen — ein Ergebnis, das völlig der Reimbindung der gewissermassen reciproken Diphthonge, der  $\mu \varepsilon$  (eu),  $\mu \varepsilon$  (eu), entspricht. Schreibung ist stets oi oy. Bemerkenswert sind die Bindungen mit ME (î). Den Endungen nach finden sie sich bei -oil, oild, -oind, -oid; nicht bei -oice resp. -oise resp. -ois, -oy. Die Endungen -oin, oint können wegen der geringen Belege nicht herangezogen werden. -Den Klassen nach finden sie sich bei 1 einschliesslich assoil und 2, ferner bei destroy und annoy, nicht bei den übrigen von 5 noch bei 4. Klasse 3 kommt nicht in Betracht. Luick 298 sieht in diesen Bindungen einen Beweis für (oi). Dann müssten, wie Luick auch thatsächlich annimmt, bei Spenser Ausgleichungen nach (oi) stattgefunden haben. Aber es ist nun auffällig, dass von den frühneuengl. sonst mit (oi) bezeugten Wörtern fast keine mit ME (î) reimen. Dies möchte von der Umgebung abhängen (vgl. unten), aber sicher nicht überall. scheinen mir vielmehr Reime mit ME (î) auf (ui) hinzudeuten. Wenn auch die späteren vulgären Aussprachen von boil etc. nicht ohne weiteres angezogen werden dürfen, so dürfte doch der Charakter des Diphthongs (ui) im Gegensatz zu dem des (oi) bezüglich des Verhältnisses der ersten Teile zu den zweiten, ferner die geringere Schallfülle des u im Gegensatz zu der des nach a neigenden o, endlich auch die doch wohl Ende des 16. Jh., wenigstens in diesem Diphthong, beginnende Vorschiebung des u für (ui) sprechen. Es ist bezeichnend,

dass das Praeter. von destroy mit ME (î) gebunden wird, nicht aber das viermal belegte von joy, auch nicht das von employ etc. annoy wird auf Grund der Reime (ui) haben, wie es nach dem ME auch zu erwarten wäre. Desgleichen sprechen die Reime für (ui) in assoil, wenngleich nicht ausgeschlossen ist, dass es nach den sonstigen -oil nur hier uniformiert wäre; vgl. über das sonst nur mit (oi) bezeugte assoil Anglia 14,301. — Es ist ganz erklärlich, wenn die -oy nicht mit ME (î) reimen. Die immerhin nicht unbedeutende Verschiedenheit von (ui) und ME (î) konnte hier nicht durch gleiche Folgelaute (Kons.) gemildert werden.

### ME eu germ. Herk.

#### 165

#### 1. AE êaw

dow s: vew: shew v: imbrew 105 b  $\sim$ : vew: trew: hew (hue s) 151 b,  $\sim$ : shew 188 a,  $\sim$ : rew s: crew s: hew (hue) 189 b:  $\sim$  issew: vew: knew: 221 b,  $\sim$ : concrew v: anew: grew 266 b, deowe: sheowe: feowe 255 b.

**dew**  $\mathbf{v}$ : anew: drew 269 b  $\sim$ : lewd: rewd (rue) 152 b, endlich deawd: indewd 87 a.

fow: slew: renew 137 a ~: trew: vew: hew (hue) 288 a, ~: anew: trew 323 a, ~: alew s: threw 323 b, ~: grew: threw: dew (due) 418 b, ~: view: ensew 435 b endlich feowe 225 b. (s. oben).

how v, s: eschew: vew 401 b,  $\sim$ : view: drew: dew (due) 428 a,  $\sim$ : flew: anew 237 b,  $\sim$ : flew 348 a.

shew s, v: vew: knew: crew 28 a, ~: vew: threw: hew (hue) 116 b, ferner z. B. 20 b, 28 b, 56 b, 66 a, 82 b, 94 a, sheowe: feowe: deowe (dew) 225 b vgl. im tibrigen § 189.

thewes (Plur.): newes: ensewes 83 b.

#### 2. AE æw

166

lowd a: rewd (rue): bedewd 152 b, ~: renewd 217 a.

row (Reihe): crew s: dew: hew (hue) 189 b,  $\sim$ : knew: indew: hew (hue) 191 b,  $\sim$ : knew: vew: dew (due) 318 b.

#### 3. AE eow

167

strew und sew kommen nicht vor. strow und sow s. in § 189.

## Allgemeines über eu, eu, u.

168

Vgl. Anglia 14,287 f, Vietor 71 f. Letzterer giebt und bespricht auch die ganze Litteratur.

Ausser den in § 165-167 und § 169-177 gegebenen allgemeinen Reimbildungen finden sich folgende besonders beachtenswerte Einzelbindungen:

use: bruse (bruise): loose 395b, recure (heilen): conjure: lowre (lower) 346 a, trew (true): vew: Peru 79 a, Die Reime von you s. § 132, von youth § 131, von choose § 171.

ME çu, eu, ü reimen unterschiedslos mit einander Die Reimemit der ersten Klasse sowie der eben erwähnte mit lower 346 a beweisen, dass für die 2 anderen Klassen Diphthong mit (u) als 2. Teil mindestens fakultativ galt, ferner dass die beiden Diphthonge in den Fällen mindestens schwebend (sicher nicht fallend) gesprochen wurden. Klasse 1 wird transscribiert mit (eu), einmal, so viel ich sehe, mit (eeu) (nämlich few), nie mit (euu). Sie reimt nicht mit loose etc. So wird für gewöhnlich schwebende, zuweilen fallende Betonung gegolten haben, nie aber steigende. Letzteres ist auch aus allgemeinen lautphysiologischen Gründen unwahrscheinlich.

In Klasse 2 und 3 galt nicht (jû) mit (j), denn die Reime mit (û) müssten weit zahlreicher sein. Die wenigen Belege sind nach Vietor 74 zu erklären.

Wörter der Klasse 1 werden nie mit u geschrieben. Besondere Schreibungen wie deaw, feow deuten auf die Klasse hin.

Auffällig sind die Reime und Schreibungen von feud (§ 177). Sie weisen auf lat. feodum hin, das spätestens spät-ME übernommen sein dürfte.

Auffällig ist ferner, dass das 11 malige you (auch youth, das aber wegen der Seltenheit der Wörter mit Lautfolge ME (-euth) nicht in Betracht kommt), nur mit Klasse 2 u. 3, nicht mit 1 gebunden wird. Wie reimt you sonst im Früh-NE? Beruht die Spenser'sche Reimbindung auf Zufall? Dann würde das § 132 Gesagte gelten. Ist es aber kein Zufall, so würde dies (iu) ausschliessen; andrerseits ist auch (jû) ausgeschlossen, da es nicht mit do etc. reimt. Man käme, da es mit 2 und 3 reimt, dann etwa auf (îu) oder (jiu). Jedenfalls müsste der erste Teil anders sein als in (iu) von Klasse 2 und 3.

## ME eu germ. Herk.

Die Reime sind oben behandelt worden.

169

## 1. AE. eow

blow p: flew 49 b u. 224 a, ~: shew v: threw 105 a, ~: renew: dew (due) 243 a, ~: crew s 286 b.

flow 49 b, 224 a, ~: threw: vew: drew 51 a, ~: drew 109 a, ~: hew (hue) 114 b, ~: threw 157 a u. 184 a, ~: eschew 162 b, ~: hew v: anew 237 b, ~: hew (hue) 283 b u. s. w.

Entsprechend new z. B. 34 b, 37 a, 42 a, 45 b, 53 a, renew z. B. 25 a, 32 b, 56 b, dazu renue: pursue 43 a, newes 45 b, 83 b, 321 b, knew z. B. 17 b, 22 b,

28 a, grew, threw, hew (hue) z. B. 10 a, 16b, 21 b, 22 b, 23 b, rew (= rue) z. B. 17 b, 20 b, 21 b, 35 a, trew (true) z. B. 10 b, 16 b, 22 b.

ruth: truth: youth 17 a, 138 a, 292 a, ~: truth 17 a/b, ~: truth: youth: ensu'th 39 b.

2.

170

spow (AE spîwan) gehört, wie die Schreibung zeigt, hierher; vgl. die Bemerkung über Schreibungen § 168, spues: use: accuse 30 b.

3. Hierher sei gestellt choose. ~: loose (v, lose) : 171 loose a 135 b; chuse: use: refuse 108 a u. 116 a, ~: muse: abuse: refuse 15 5 b, chusd: usd: infusd 87 b; chose: repose: inclose: lose 166 a, ~: repose: disclose 199 b,  $\sim$ : oppose: foes: woes 344 b,  $\sim$ : disclose: lose (loose v) 399 b,  $\sim$  : dispose 406 b,  $\sim$  : dispose : arose : close 425 b. Ueber loose, lose mit wahrscheinlicher Doppellautung (ô) u. (û) s. § 106. 135 b hat choose noch das alte με (ô); die Reime von chuse zeigen den Uebergang zu der Klasse ME resp. i. Auffällig sind nur Schreibung und Reime von chose. Ist dies aus dem Part. übernommen? schriftsprachliche oder dialektische Form? An Augenreime wegen der Seltenheit der Lautfolge (ûz) dürfte nicht zu denken sein, da dem Dichter, wenn er das Wort gern gebrauchen wollte, ja die Form chuse zu Gebote stand. you, youth wurden § 132 u. § 431 behandelt.

# Me $\ddot{\ddot{\mathbf{u}}}$ rom. Herk.

Die Bemerkungen über  $\bar{\ddot{u}}$  s. § 160.

### 1. NE Kürzen

172

hurt: durt (dirt): support 398 a. just: trust: thrust 89 b,  $\sim$ : dust: thrust 103 a, entsprechend 117 a, 235 b, 290 b, etc.

ME ū.

#### 173 2. AF

view s, v: shew v: rew (rue) 20 b, ~: shew : drew 251 a, entsprechend 53 b, 80 b, 430 b, 435 a, 435 b; sonst Schreibung vew: hew (hue): dew (due) 33 a, ~: grew 41 a, ~: trew (true) 58 b, ~: shew v 66 a, ~: sew (sue) 113 a, u. s. w.

Entsprechend mew s, v, z. B. 34 b, 105 a, 114 a, 200 b, crow s, v, z. B. 9 b, 28 a, 28 b, 48 a, dow (due) z. B. 9b, 16 b, 33a, 53 b, 71 b, subdew z. B. 32 b, 45 b, 47 a, 48 a, 55 b, 109 a, endew z. B. 32 b, 87 a, 172 b, 191 b, imbrew z. B. 42 b, 71 b, 84 a, 105 b, issew z. B. 172 b, 221 a, 224 b, 257 b, Schreibung issued: shewed: vewed 347 b,  $\sim$ : endewed: shewed: eschewed 434 a. **rudo**: ensude 151 a,  $\sim$ : sewed (sue): vewde 180 b,  $\sim$ : vewde 216b, prosecute: sute (suit): frute (fruit): brute 411a. mute: salute 324b; mute: impute: refute: sute (suit) 342 a. use s, v: excuse: refuse 207 b, ~: juyce: deluce (= delice) 233 a, ~: muse 82 a, entsprechend z. B. 30 b, 36 b, 87 a, 108 a. Entsprechend (ac)cuse z. B. 30 b, 36 b, 114 a, 189 a, refuse z. B. 36 b, 108 a, 114 a, infuse 87 a, 360 a, muse s, z. B. 155 b, 268 a, muse v 82 a, 254 b. (re-)cure: sure: allure 146 b, entsprechend z. B. 37 b, 155 a, 251 a, endure z. B. 90 a, 122 a, 127 b, 155 a conjure 91 b, 346 a, allure z. B. 146 b, 279 a, 332 a, enure. v 238b, 341b; pure; sure; assure. juyce: deluce: use 233a.

#### 3. AF üi.

174

fruit: suit 116 b, frute: sute (suit): brute: prosecute 411 a. suit s. eben. poursute: dissolute 201 b. bruise s, v erscheint als bruze: uze: scruze 185 b, bruse: use: refuse 395 a, ~: use: abuse: loose 395 b.

eschew: poursew: drew: vew 142 b, ~: pursew: shew v: hew (hue) 147 b, ~: flew 162 b, ~: trew: new: hew (hue) 273 b, entsprechend z. B. 307 a, 335 b, 376 b, (pur)sue: renue 43 a, ~: crew: dew (due): you 9 b, ensu'th: youth: ruth: truth 39 b, ~: ruth: youth: truth 91 b, ensude: rude 151 a; sonst stets (pur)sew: rew (rue) 35 a, ~: hew (hue): knew 56 b, ~: drew 104 b, ~: vew 113 a, ~: shew: drew: subdew 126 a, ~ eschew: drew: vew 142 b u. s. w.

5.

176

Romanischen Ursprungs ist nach Grundriss 886 auch wohl blow (blue): trew: hew (hue): knew 22 b, : threw: stew (Badestube): new 72 b, ~: hew (hue): vew: crew s 129 b, ~: grew: vew 188 b, ~: hew (hue) ~: askew: arew a 357 b.

R

177

foud (Hass) erscheint als food: mood 50 a, feood: brood: blood: food 232 b. Es gehört insofern hierher, als es jetzt (jû) hat und diese Lautung sowie auch Schreibung dem roman. feud (Lehen) verdankt.

## Me au germ. Herk.

### 1. Auslautend oder vor einfachem Kons.

178

awe s, z. B.: lawe: draw 270 b, ~: saw: draw 285 a, ~: law 394 b, Schreibung aw: saw 26 b, ferner z. B. 41 a, 124 b, 195 a. law: saw 30 a, ferner z. B. 36 b, 41 a, 59 b. Entsprechend claw, maw, gnaw, raw, draw, saw. Dazu kommen: chaw s. v 30 a (2 mal) und jaw 69 a (2 mal), 72 a, 73 b, 145 b, 421 a. wawes (Plur. = ME, wawe Woge): jawes: draws 145 b; Spenser gebraucht sonst stets wave. crall (= crawl)

: all: small 14 a, ~: all: terrestriall: Artegall 171 b, ~: all: small 217 b; vgl. über -all -al unter § 183. crall ist entgegen Murray nur Schreibung.

### 2. Vor ght.

179

raught steht im Reim mit -aught 184 b, 196 b, 209 a, 246 b, 265 b, 297 b, 315 a, 337 a, 415 b u. vielleicht noch an einigen weiteren Stellen, im Reim mit -ought 156 a, 418 a, in Reimen mit beiden 41 b, 45 b, 91 b, 123 a, 127 a, 316 a, 357 b. Entsprechend draught 136 b, 209 a, 246 b, 265 b, fraught, taught. Schreibung tought: thought: brought 316 a.

## 180 Allgemeines.

In § 191 wird gezeigt, dass ought und aught nicht identisch sind. Die Bindungen beider miteinander dürften darthun, dass 1. -aught noch Diphthong hatte, da der jetzige Monophthong von ought erst viel später eintrat (vgl. Anglia 16,454), dass 2. das a in -aught guttural war. — Der einzelne Reim saw : throw v: throws: below 302 a macht ebenfalls Diphthong und gutturales a für diesen Fall wahrscheinlich. Daneben mag schon Monophthong bestanden haben. Ein Beleg könnte baude (bawd): roade (rode p) 233 a sein, obgleich nicht ausgeschlossen ist, dass rode hier mit dem sonst 3 mal belegten nordengl. ME (â) anzusetzen Von Reimen  $\mu\varepsilon$  (au) :  $\mu\varepsilon$  (â) haben wir sonst nur tale: call: all 338 a, doch erleichtert in letzterem Fall der Folgekonsonant bei erweiterter Enge die Unreinheit etwas.

## ME au rom. Herk.

Bemerkungen s. § 180.

Die aus a + 1 entstandenen au s. § 183.

181 1. cause: pause: clawes 315 a, cause: lawes 342 a.
paw s: saw: claw 54 a, entsprechend 26 b, 69 a, 72 a,

115 a, 421 a. Der Ursprung von adam (niederstrecken bändigen) 195 a, 260 a, 341 b ist unsicher. baude (bawd): roade (p, rode) 233 a.

9

182

caught z. B. 101 b, 184 b, 196 b, 199 a, 266 a, 273 a, 337 a, 413 a und distraught z. B. 58 b, 246 b, sind behandelt wie die germ. -aught. Doch findet sich die alte Nebenform keight: night: dight: fight 325 b ~: hight: dight: plight 166 a.

## AF a + 1 vor Kons. oder auslautend; AF å.

#### 1. a + l.

183

Die ganze Frage sowie einzelne Wörter sind behandelt Anglia 16,472 f.

appall z. B. : call : fall 47 b,  $\sim$  : fall 90 a, : befall : all : celestiall 96 b. call (= jetzigem caul) : all : pall : appall 54 a. spall s : walles : falles Hieran schliesst sich mall (AF mail, 109 b. : tall : thrall : mail malle maul)fall ebenso 257 a, 348 b. exault : assault : fault : hault (gezogen) 140 b. fault v 140 b,  $\sim$  : default 373 b. fault s 373 b,  $\sim$  : assault 204 a,  $\sim$  : assault : hault (haughty) 368 b. assault s 140 b, 204 a, 368 b. ausser erwähntem hault als haught: taught: raught: sought 41 b. save  $v: gave: brave 56b, \sim: grave 65b, \sim:$ cave 95 b ~: wave: have u.s. w. salve 250 a im Reim zu behalve (behalf) dürfte trotz Bedeutung "retten" doch AE sealfian entsprechen; vgl. die Beispiele unter salve (sealfian) im Century Dict.

Während obige Wörter mit (au) ins ME traten und diesen Laut ausser vor Labialen behielten, haben die auf -al, wie imperiall, materiall, terrestriall, martiall, caelestiall, virginall ein (au) nie gehabt. Trotzdem reimen sie mit jenen bei Spenser sowohl wie bei anderen

Dichtern. Als Beispiele wähle ich alle Reime von martiall.  $\sim$ : call: fall 21 b,  $\sim$ : all: fall 95 b,  $\sim$ : materiall : imperiall 139b, ~: all : small 163a, ~ : tall : small 174 a,  $\sim$ : all : call 174 b,  $\sim$ : forestall : fall 355 a. Sollte (au): (a) vorliegen? Eine derartige, mit solcher Konsequenz durchgeführte unreine Bindungsweise widerspräche trotz der Gleichheit des Wortbildes der Spenser'schen Reimtechnik zu sehr, um so mehr, als nicht die geringste Nötigung vorliegt, da beide Lautfolgen, (aul) und (al), häufig sind. all u. s. w. kann nur (au) haben. Daraus schliesse ich, dass (au) auch in -al gesprochen werden konnte. Sobald -al stark betont wurde, wie z. B. in der Reimsilbe, konnte sich hier im Frühne. ein (u) genau so entwickeln, wie in der germanischen Lautfolge (al) vor Kons. oder am Ende bei langem l. Unterstützt wird diese Ansicht zunächst durch die stetige (doch vgl. unten) Schreibung -all statt -al, vor allem aber durch die in Ellis' Aussprachewörterbuch des 16 J. (Ellis III) angegebenen Transscriptionen von guildhall mit (a) einerseits und hall mit (au) andrerseits, ferner von disloyal mit  $\mu \epsilon$  (au) und von shall mit (a) und (au). Luick ist, nach Anglia 16, 463 zu schliessen, anderer Ansicht. Er weist besonders auf auslautendes ME (ôl) und ME (âl) hin. wird auch thatsächlich kein (u) entwickelt sein, da wegen des langen Vokals nicht die Vorstufe, langes l, entstehen konnte. Die beiden einzigen Reime, die darauf hinweisen könnten (tale: call: all 338 a u. rolls: scrolls: holes 131 a) sind zu erklären wie die vielen ME (qu): ME (ô). Phonetisch ungefähr (ôu): (ô), entsprechend (âu): (â). Andrerseits ist sehr wohl erklärlich, dass nach langem Vokal vor l + Kons (u) entstand. Hier sind wegen des Kons. die Quantitätsverhältnisse etwas andere. Statt -all für -al findet sich nun auch ein zweimaliges -ale. madrigale: nightingale 8b, hospitale: dale: vale: avale 26a. Hier entstand durch die Betonung der umgekehrte Vorgang: es wurde die Dauer des a vergrössert. al selbst findet sich nun auch einmal in wals: picturals: tribunals: decretals 130b, aber ganz erklärlich, da einfaches l vor Kons. schon (ul) bedeutet. — Die gewöhnliche Aussprache von -al ist entsprechend der gewöhnlichen Betonung natürlich (al). Man könnte der ME Betonung wegen vor allem im ME vielleicht (aul) erwarten, doch wird Parallelismus mit all etc. vorliegen, die ein (u) auch erst im ME entwickeln.

#### 2. AF ã.

184

Die Frage ist behandelt von Luick 16, 479 f. Dort wird auch auf andere Arbeiten verwiesen.

flanck: pranck: ranck: banck 92 a, ebenso das Verb: ~: bancke 289 a. Lehnwort rank: ranke a: banke: stanke 256 a, ~: thankes: bankes: shankes 281 b. demaund s: commaund 177 b. (com)maund v 177 b; demand: hand: stand: band 370 b, ~: hand: band Dazu band s: hand: stand 30 a, ~: hand : land 74 b, ~: strand 289 a sowie band v: hand: land: stand 31 a. Endlich scan, nur im Praeter. scand vorkommend;  $\sim$ : land: hand: stand 341 b,  $\sim$ : hand 349 b, ~: stand: hand: 424 a, Schreibung scannd: stand: hand 433 b. scan u. band gehören nur hierher, insofern sie auch im AF, und zwar mit a existierten. Als Lehnwörter — scan wohl direkt aus dem Lat. machen sie die über das AF und ME gehende reguläre Entwickelung von -and (a > au) nicht mit.

miscreant: waunt 34 a, miscreaunt: vaunt 42b ~: daunt 59b. enchaunt: vaunt: haunt: daunt 70b. suppliaunt: vaunt 120b. graunt: haunt: vaunt 66b, ~: haunt: avaunt: taunt 388 a, ~: haunt: paravaunt: vaunt 408 b. cormoraunt: daunt: vaunt 380 a. ignoraunt: servaunt: vaunt 107 a, ~: daunt: puissaunt 122 b. puissaunt

122 b. militant: want: plant: pursuivant 119 a. pursuivant 119 a. servaunt 107 a (s. oben). daunt 59 b, 70 b, ~ : vaunt 93 a, 122 b, ~ : haunt : vaunt : paravaunt 164 b u. 380 b. haunt s, v 66 b, 70 b, 164 b, 388 a, taunt 388 a. vaunt s, v 42 b, 66 b, 70 b, 93 b, 107 a, 120 b, 164 b, 380 a, 408 b. (par)avaunt 164 b, 388 a, 408 b. daunce : chaunce : coutenance : penance 432 a, daunst: advaunst: enhaunst 37 b. chaunce s, v im Reim mit -aunce 19 b, 25 a, 83 a, 95 a, 100 b, 226 b, 177 a, 198 b, 199 b, 202 a, 208 b, 220 b, 225 b, 242 b, 248 a, 373 b; 57 a, 81 a, 259 a, 259 b; chaunce : launce: vengeance: glance 259 a, chance: advance: puissance: France 287 a. Entsprechend verhalten sich alle anderen Wörter; es werden daher nur die Schreibungen angeführt: enhaunce, launce, France 287 a, trance 236 b, advaunce 18 mal gegen advance 242 a u. 287 a, alegeaunce 186 b, vengeaunce 93 a gegen vengeance 259 a, valiaunce, dalliaunce 19 a, 90 a, 107 a gegen dalliance 236 b, saliaunce, semblaunce 195 b gegen resemblance 340 a, amenaunce 121 a, 125 b, 160 a gegen amenance 242~a, penance 432~a, meintenaunce 199~b, countenaunce 13 mal gegen 3 countenance, sovenaunce, ordinaunce 128 b, 141 a gegen ordinance 242 a, governaunce, temperaunce, deliveraunce , chevisaunce , puissaunce 7 mal gegen 1 puissance. Angeschlossen seien glaunce s, v 13 b, 83 a, 95 a, 109 b, 160 a, 161 a, 177 a, 211 a, 225 b, 242 a, 248 a, 259 a, 259 b, gegen glance 236 b, 259 a; ferner praunce 44 b, 121 a und endlich askaunce 112 b, 160 a, 208 b, 225 b.

chaunge s, v: straunge 169 a, ~: raunge 95 b u. 199 a, ~: raunge: straunge: estraunge 202a, ~: raunge: straunge 319 a, gegen change: range: exchange: grange 431 b, ~: ranged 433b. grange 431b. straunge 87 a, 169a, 202 a, 319a. estraunge v 202 a. Hierzu kommt raunge v 87 a, 95 b, 199 a, 202 a, 319 a gegen range v 423 b, 431 b.

, See ...

Die normale Entsprechung des AF (a) ist nach Luick im ME (au).

flank, rank zeigen wie sonst im NE (s. Anglia 16, 484)  $\mu\varepsilon$  (ă).

Auffällig ist dagegen das im 16 J. nur mit  $\mu\varepsilon$  (au) bezeugte demand im Reim zu hand etc. Man könnte an Augenreim mit Laut (au): (a) denken, doch glaube ich, dass infolge der nicht seltenen Schreibung demand Lautsubstitution nach dem häufigen germ. and nicht unwahrscheinlich ist. Diese Ansicht dürfte unterstützt werden durch die Betrachtung von -ant. Sehen wir von der Möglichkeit von Augenreimen ab, so liegt (a) nicht (au) vor in miscreant 34a, militant 119a und pursuivant 119 a. Sicher wurden im Früh-NE Adj. auf -ant ins Englische eingeführt, sei es aus dem Franz., sei es, dass sie nach Muster der alten, schon vorhandenen direkt aus lat. Verbengebildet wurden. Diese, auch wenn aus dem Franz. stammend, hatten höchst wahrscheinlich (a) — sie wurden grösstenteils aus den Schriftstellern, nicht mündlich, übernommen. Die alten Wörter mit Laut (au) schrieb man -ant und -aunt, die neuen mit Laut (a) -ant. Laut- und Schreibsubstitutionen lagen auf der So dürfen wir für die ehemaligen Part. (a) neben (au) annehmen. Dazu stimmt vorzüglich, dass für -ant, -aunt die Reime (a) nur in den Part., nicht auch in den Verben etc. verlangen. Auch die Transscriptionen sprechen sehr dafür; Gill transscribiert mit (a) miscreant, suppliant, servant, mit (au) grant, vaunt. Weshalb hat er sonst mindestens in dem im ME häufigen servant nicht (au)?

Die Reihe -ance reimt nur unter sich, denn glance, prance, askance, deren Ursprung dunkelist, haben sich ihr völlig angeschlossen. Den Laut erkennt man aus den ganz überwiegenden Schreibungen -aunce und aus Reimen -aunce: -ance. Schreibung France ist erklärlich.

Da die auf -ange nur unter sich reimen, so sind die Schreibungen zu beachten. Es genügt hier zu erwähnen, dass nach Luick für Spenser's Zeit  $\mu\epsilon$  (au),  $\mu\epsilon$  (ai),  $\mu\epsilon$  (â) möglich sind. Wie weit im einzelnen unsere -aunge der Schriftsprache jener Zeit entsprechen, lässt sich höchstens im grossen Zusammenhang entscheiden.

### ME ou germ. Herk.

Die Reime mit  $\mu \varepsilon$  (ô) s. § 191.

185 1. AE  $\hat{0} + w, g$ .

flow: grow: slow 44 a, ~: know: show: snow 87 b, ~: throw: low: snow 141 b, ~: throw: blow 184 a u. a., ebenso flown. glow 55 b, 263 a, row v, grow, grown, bestow.

**woo** v : dooe(do) 201 b, entsprechend 236b, 260b, 324 a (2 mal);  $\sim$  : doe (do) : goe : adoe 285 b; endlich wowed: showed: vowed 412 b; die Stellung ist sh.: w.: v. mit Trennung der 2 ersten durch eine Zeile. **swoon** s swown : downe : towne : sowne (= sound) 16 a, entsprechend 178 a, 184 b, 188 b, 272 a, ferner swownd: ground 46 a, entsprechend 162 b, 178 a, 178 b, 185 a, 186 a, 234 a, 249 b, 263 b, 346 b, 364 b, 374 b, 382 a, 414 a, sownd: wound v 182 a/b endlich swone : anone : bemone : alone 389 a. woo u. swoon werden gleiche Entwicklung gehabt haben. Für beide geben die Orthoepisten (û) an, daneben für swoon auch με (û). Es dürfte sowohl ME wie früh-NE das w das (ou) zu (û) monophthongiert haben; vgl. dazu Grundriss 888. In wowed 412b wird us (û) vorliegen, sicher nicht (û), des showed wegen; unmöglich wäre auch (ou) nicht. Auffällig ist swone 389 a. Römstedt 25 hat swone, swonne.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Anders ("aus den Dialekten") Luick Unters. 77.

Ging swone mit  $\mu \varepsilon$  (§) aus dem wohl auf ME Kürzung beruhender swonne hervor?

#### 2. AE $\hat{a}+w$ , g.

186

blow v: show: flow: know 304 b, ~: below: grow: strow 328 b u. a. blown z. B. 12 b, 41 b. slow z. B. 12 a, 24 a, 25 a, 44 a, (for)slow v 280 b, 425 a.

know, known, snow, row s. Statt crow das nordenglische craw: saw: law: draw 59 b. throw v z. B. 12 a, 45 a, 47 a, 50 a, 50 b, 51 a, 64 b, thrown, sow, sown, own a. sowl.

### 3. AE $\ddot{o} + g$ .

187

bow (Bogen): show 248 b, boawe: belowe: flowe: rowe 427 b.

### 4. ME ou nichtaltengl. Herkunft.

188

low, below. throw s 20 a, 103 a, 123 b, 177 b, 180 b, 184 a, 244 a, 245 a; Nebenform throe s. § 191. Unsicheren Ursprungs ist blow s.

### 5. show, strow, sow (nähen), trow.

189

Die Reime mit ME (ô) s. § 191; die von shew mit ME (eu) s. § 165. sew, trew u. strew kommen nicht vor.

show s: show v: slow: throw 20 a, entsprechend 107 b, 407 b, 427 b. show v: low 25 a, entsprechend 19 b, 28 b, 47 a, 50 a, 61 a, 79 a (2 mal) 87 b, 245 a, 284 b, 304 b, 314 a, 317 a, 322 b, 339 a, 409 b, 426 b, 430 b; Reime mit know sind seit 304 b nicht mehr notiert. Dazu kommt sheow: low: throw: know 77 b, ~: grow: throw 149 a, shewed: strowed: sowed (säen): sowed (nähen) 378 b; dazu shew: moe: goe 253 b; s. § 191. shown: known 8 b, entsprechend 54 b, 12 b, 209 a, 218 a, 230 a, 231 a u. a.

**strow**: bestow: throw 326 b, entsprechend 328 b, 330 a, 378 b, 427 b, **strown** 37 b, 209 b, 251 a.

sow (nähen): sowed (säen): strowed: shewed 378 b.

trow: snow: know 182 b, entsprechend 103 a, 303 b.

shewea 378 b mit Laut vom show. Schreibung sheow kommt ausser in den 2 angeführten Beispielen noch einmal vor, im Reim mit -ew: sheowe: deowe (dew): feowe (few) 225 b. sheow wird Kompromissschreibung zwischen show u. shew sein.

## 190 6. ME -ought jeder Herkunft.

Ich gebe als Beispiel die Reime von thought s. ~: brought 16 b, entsprechend 32 a, 39 a, 48 a, 55 a, 63 b, 83 b, 114 b, 164 a, 184 b, 194 b, 198 b u. s. w. Reime mit-aught sind ~: thought p: fraught: sought 178 b, entsprechend 302 a, 328 a, 416 b, 417 a. Aehnlich reimen die anderen auf -ought: thought p, ought p, ought a, z. B. 14 b, 25 a, 114b, 128 b, bought, nought z. B. 67 a, 83 b, 104 a, wrought, sought, besought, brought z. B. 14 b, 16 b, 22 b. Dazu findet sich die Nebenform naught: braught: taught: raught 45 b, ~: raught: fraught: ought 357 b. Schreibung braught 45 b (s. oben); Schreibung saught: fraught: raught: ought p 123 b. Endlich brought: whot: got 289 b.

fought wird entgegen den Orthoepisten behandelt wie sonstige -ought; im Reim mit -ought steht es 50 b, 67 a, 160 a, 221 a, 239 b, 245 a, 272 b, 348 a, 392 b, im Reim mit -ought u. -aught 136 b. -ought a reimt 357 b mit aught; es könnte Laut des ME (aught) vorliegen.

daughter: slaughter: distraught her: raught her 315a.

## 191 Allgemeines.

Vgl. Luick 16,452 f, wo nachgewiesen wird, dass jedes ME ou (9u) war; ferner vgl. § 135, wo die Reime mit ME (û) behandelt sind.

Für die Qualität des ou sind eine Reihe von Reimen oder auch Schreibungen mit ME (\hat{Q}) bezeichnend: flow: grow: show: foe 33 b. vow: slow: blow: Jove 107 a. Unreinheit dieses Reimes verringert sich mit zunehmender Erweiterung der v- enge; er gehört im Grunde nicht hierher. grow: snow: fro: ygo 52 b,  $know: so 333 \text{ b.} \quad blow \text{ v}: Braggadochio 92 \text{ b.} \ blo'th:$ wroth: loth 194 b. slow: below: foe: woe 181 a. knowth: goth: both: wroth 286 b. know: fro 352 a,  $\sim$ : show: go 409 a,  $\sim$ : show: agoe: moe (AE  $m\hat{a}$ ) 413 a. knowne: showne: owne: none 30 a,  $\sim$ : none: gone: attone 264 a, ~: alone: ygone 429 b. blowne: one: alone 47 a. blone: gone: Chrysogone 189 a. owne: one: Geryone 344 b, ~ alone: none 403 b. low: goe: woe: foe 294 a, ~: wo 349 b. shew: moe: goe 253 b. show: foe: loe: woe 31 b, ~: goe 363 b. strow: moe: woe: so 222 b.

throw: alsoe: foe 103 b,  $\sim$ : so 311 b,  $\sim$ : no 312 a. throw'th: go'th: loth 368 a. throe: so: foe: goe 50 b,  $\sim$ : foe: woe: so 97 b. throwne: owne: none 362 b.

throw s: fo: so: go 298 b. throe s: foe 335 b. thro s: so: tho: ygo 419 b.

Die Reime vom Subst. throw, thro gehören nicht hierher, da alte Doppelformen zu Grunde liegen. So mag throw mit Laut des thro zu lesen sein. Die Fälle von throw v könnten durch Analogie zu erklären sein. Wie dem auch sei, es bleiben eine Menge sicherer Reime über.

Weiterer Beweis für offenes oder mindestens nicht geschlossenes o in -ow ist throw: throw: below: saw 302 a. Nordenglischer Reim, etwa wie in craw (s. § 186), liegt nicht vor, da throw und below und alle anderen ausser dem einzigen craw nur südliche Schreibung zeigen. Dazu kommt Schreibung boawe 427 b.

Die auf -ought reimen im Früh-NE viel mit denen auf -aught. Daraus schliesst Fuhr 50 auf Gleichheit oder sehr grosse Aehnlichkeit und führt dazu noch daughter an. daughter darf nach Luick 16, 495 (es müsse eine ME Nebenform zu Grunde liegen) nicht angezogen werden, aber immerhin bleiben die zahlreichen Reime übrig. Dazu kommen gelegentlich falsche Schreibungen. Es ist aber wohl zu beachten, dass Gruppe -ought weit zahlreicher mit sich als mit Gruppe -aught reimt, ferner findet sich die übrigens verhältnismässig seltene Schreibung -aught statt -ought nur, wenn die übrigen Reimwörter -aught haben. Desgleichen umgekehrt. Daraus folgt, das falscheSchreibungen nur desGleichbildes halber angewandt sind, und ferner, dass die Laute verschieden sind, wie denn auch die Orthoepisten des 16. J. streng unterscheiden. Immerhin hörte man bei Reimen derer auf -ought: -aught wegen der Identität des 2. Teils der Diphthonge und aller Folgekons. eine starke Laut-Hierin wird der Grund liegen, weshalb ähnlichkeit. sie so viel mit einander reimen, während bei Spenser nur eine Bindung von -ow = ME (ou) mit -aw vorkommt. Auch dürfte die Unreinheit von -ought : -aught noch insofern vermindert werden, als der erste Teil der Diphthonge der überlangen Lautfolge wegen quantitativ leicht geringer war als in anderer Stellung. Dies bestätigen die Transscriptionen. Für -ought findet sich neben (oou) noch (ou), während (ou) für blow etc. niemals angegeben wird. So darf man Spenser's Reimverhältnisse nicht als Argument gegen Luick's Ansicht von der seit dem ME bis weit ins NE hinein existierenden Identität des ou in -ought und der sonstigen ou, ow aus ME (ou) anführen. Es handelt sich höchstens um geringe quantitative Abweichungen.

Der Reim brought: whot: got 289 b steht vereinzelt da. Schriftsprachlich ist er sicher völlig unrein, doch

ist nicht ganz unmöglich, dass dialektisch der heutige Laut schon bestand, obgleich er erst viel später auftaucht; vgl. über die Geschichte von -ought Anglia 16, 377.

## ME o germ. und rom. Herk. vor 1 + Kons.

Vgl. Anglia 16, 462 f.

#### 1. AE a, ea vor ld.

192

old: would (§ 193): told: hold 26 b, ~: hold 28 b, ~: bold; told: hold 41 b u. s. w. Entsprechend bold z. B. 26 b, 31 b, 39 a, cold z. B. 46 a, 58 b fold v z. B. 47 a, 49 a, 59 b; Schreibung fould: mould: cold: behold 46 a, ~: mould 298 a. -fold, wie manifold, z. B. 49 b, 53 b. hold (das Subst. zum Verb hold) z. B. 26 b, 62 b, 72 a, Schreibung hould: hould (hold v): should 221 b,  $\sim$ : would 322 a,  $\sim$ : would: could: gould (gold) 364 a,  $\sim$ : bold: would 383 a. hold v z. B. 21 b, 26 b (2 mal), 28 b, Schreibung hould: mould 27 b,  $\sim$ : mould : old : bold 46 a,  $\sim$  : shuld : could: would: 126 b, ~: could 327 b, ~: hould (hold s): hould 221 b,  $\sim$ : mould 298 a. sold z. B. 30 a, 117 b. told z. B. 21 b, 26 b, 30 a, Schreibung tould: would 38 b u. 48 a.

#### 2. AE o + ld.

**19**3

Im ME steht neben -old ein -old, das dann im Früh-NE als (ûld) erscheint; vgl. Anglia 16, 459.

gold: told: hold: sold 30 a, ~: fold 47 a, entsprechend 49 a, 53 a, 61 b, 63 b, 75 a u. s. w. Schreibung gould: hould (hold s): could: would 364 a. Lautungen mit (û) finden sich hier nicht, da es niemals allein mit could, would etc. reimt, doch vgl. für 364 a das über hold unter should, could, would Gesagte. mould, (Erde): would: bold: gold 116 s, ~: hold: scould 226 b, ~: hould (hold v): unfould 298 a, ~: could: should 322 a. Theoretisch hat mould im Früh-NE neben (ou) auch (û); in 322 a k ann letzteres vorliegen.
should: mould (Gestalt): defould (p, defoul) 64 b, ~:
would: could: hould (hold v) 126 b, ~: hould (hold,
Subst. zu hold): hould (hold v) 221 b, ~: could:
mould (Erde) 322 b.

would 126 b, ~: old: hold: told 26 b, ~: tould (told) 38 b und 48 a, ~: mould (Gestalt): could 47 a, ~: mould (Gestalt): gold: bold 116 a, ~ hold: bold 280 b, ~: could: bold: -fold 313 b, ~: hould (hold, s zu hold) 322 a, ~: could: hould (s zu hold): gould (gold) 364 a, ~: bold: hould (s zu hold) 383 a.

Das analoge could 47 a, 126 b, 313 b, 322 b, 364 a, (s. oben), ferner  $\sim$ : mould (Gestalt) 280 a  $\sim$ : behould 327 b,  $\sim$ : hold: fold 406 a, endlich couth: mouth: drouth (drought) 118 a.

Ueber should, would, could vgl. Anglia 16,471 f. Wir haben im Früh-NE für alle 3 anzusetzen: με (ou), με (ô), με (ŭ), με (û). Könnte übrigens frühneuengl. (û) in should, would ausser aus Uebertragung von could nicht auch aus dem o + ld entsprechend wie in gold entstanden sein? Wir haben keinen Reim, der sich er auf (û) weist; möglich ist es in should: could: mould (Erde) 322 b. Ueber den Reim mit defould s. § 196. hold (offenbar das Wort nur in Bedeutung "Schiffsraum") hat nach Anglia 16,459 auch (û); über das Gleiche bei mould (Erde) s. oben. Sofern sich diese Laute analogisch auch auf hold (das vom v hold gebildete Subst.) und mould (Gestalt) oder gar auf hold v übertrugen, könnten wir allerdings noch in mehreren Reimen (û) od er (ou) haben.

couth 118 a mit  $\mu \epsilon$  (û).

194

fold s. scold v 260 b, 270 b, 293 b, 359 b, Schreibung scould : mould (Erde) : hold 226 b.

#### 4. französische Wörter.

195

mould (Gestalt): hold: told 21 b, entsprechend 46 a, 46 b, 112 a, 116 b, 165 b, 167 a, 176 b, ~: behould (hold v) 27 b, ~: would: could 47 a, ~: should: defould (p, defoul, s. unten) 64 b, ~: could 280 a; endlich mold: bold 240 a, ~: hold: fold 418 b, vgl. das § 193 Gesagte.

rold (p von roll) : cold : fold 82b, entsprechend 97a, 132a, 147b, 176b, 182b, 211a, 327b, 340b, 431 b, 432 b, rould: hould (p, howl): fold: hold 246 a, endlich das Präs. rowle : sowle (soul) 266 a. roll s; scroles; holes 131 a. Nach Anglia 16,479 tritt AF ol vor Kons. als (ou) ins ME. Auffällig sind mould u. roll denn nach den stetigen ME Schreibungen mold u. rol scheint die Entwicklung gewesen zu sein: AF modle > molle > ME \* molle > (mold) > frühne. (mould)l AF rodler > roller > ME (roll) > frühne. (roul). Darnach würden diese eine sekundäre, mit den germ. Wörtern zusammengehende Reihe bilden. Kluge 819 nimmt in roll fürs ME gekürztes l und verlängertes o Dem widersprechen unsere Reime und Schreibungen, auch die Orthoepisten. Das einmalige roll: scroll: hole ist zu erklären wie die vielen sonstigen με (ou) ; (ô).

### Allgemeines.

196

Die Schreibungen mit ou statt o weisen auf den Laut hin. Die Diphthongierung erweist sich auch durch die Reime hold: fold: enrould: hould (howl) 245 b, should: mould (Gestalt): defould 64 b. Vgl. darüber § 135. Übrigens könnte, wenn für mould (Gestalt) ein aus mould (Erde) übertragenes  $\mu \varepsilon$  (ô) gegolten

hätte, der letzte Reim  $\mu \epsilon$  (ô):  $\mu \epsilon$  (ô):  $\mu \epsilon$  (û) sein. Der Reim old: sold: extold (extol p) 433 b ist unter extol, § 108, behandelt.

# Konsonantismus.

Vorbemerkung. Es handelt sich hierbei vielfach um Ausfall resp. Verstummung oder Antreten eines — eben des in der betr. Überschrift stehenden — Kons. In diesen auf der Hand liegenden Fällen sei es gestattet, dass ich mich darauf beschränke, die Reime ohne Bemerkungen statistisch aufzuführen.

198 I

corse: force: remorse 14a, entsprechend 23a, 27a, 45a, 104b, 131a u.s. w.

199 <u>b</u>.

lambo: came 12a, lam: sam (zusammen): dam 66a. kombo p (kemb): hemd p: portend 327a.

lim (= limb): him: grim 39b, entsprechend 159b, 201b, 403a.

clymo: prime 29a, entsprechend 127b, 192a, 342a, clim: him: swim 179b.

tombe: wombe 113b, toombe: doome: come 86b, woombe: bloom 117b.

wombe 113b,  $\sim$ : come: come p:-some 62a,  $\sim$  come: rome (roam): home 291a; woombe 117b s. oben.

dum (dumb): cum: cum: mum 267a.

nimble: dissemble: assemble: tremble 260a.

doubt s: stout: about 46b, ~: about: out 277a, entsprechend 333a, 352b; sonst dout: without 170a, entsprechend z. B. 227b, 231a, 246a. Das Verb dout: about: stout 240b.

det (= debt) : let : Amoret : set 231a, ebenso 242b.debter: better: set her: get her 428 a, detter: better: met her 320a.

200

descrive: alive: survive: contrive 420 a.

remoud p (remove): bloud: stoud 210b. undeutliche Engenbildung entstand û + u, das vor dem Kons. zu (û) reduciert wurde. Sonst ist remove regelmässig gebraucht.

Jove: row: slow: blow 107a; s. darüber § 191.

201

In den vielen in § 158 u. 163 aufgeführten Reimen von while mit Wörtern auf -oil erkennen wir einen Einfluss des stark labialen w auf den Folgevokal. while reimt mit — oil mindestens ebenso häufig wie mit — île.

202

1. west (= waif s) : lefte 215 a, entsprechend 236 a, 309 a, 363 a.

west p (= wast): clefte: lefte 108a, entsprechend 179a, 383b. Vgl. über beide weft Skeat.

cormoraunt: drunt: vaunt 380a.

ancient: bent etc. 262 b, ebenso sonst.

clift (Klippe): rift: drift 51 b, ebenso 73 b, 114 b, 115a, 145b, 146a.

atwirt: fixt etc. 224a, entsprechend betweet 114b. interesse s: Titanesse 426b. interest ist nicht belegt.

amiddes: riddes: biddes: liddes 15b. whiles (= whilst): miles: wiles 126a.

2. sixt a: mixt: fixt: atwixt 224a.

203

1. weather: together 238 b, 374 a 406 a, epenso 303 a.

together sonst noch 282a, 419a, auch 303a.

thether: ether: together 419a.

mother: other: brother 431a, entsprechend 282a, 282b, unrein  $\sim$ : brother: other: discover 245b.

- 2. Statt meddle s steht die alte Nebenform mell: cell: tell 14b, entsprechend 337b, 358a, 430b.
- 3. upbraid s: maid etc. 277a, ebenso 277b, 352a, doch upbrayes (Plur.): playes 193a.

upbraid v: ayd etc. 190a, entsprechend 37b, 77a, 83a, 164a, 216b, 275a, 309b, 358a, 389b; doch upbray: way 101b, ebenso 234a, 236b; endlich das Praeter. upbrayd: ayd: sayd 131b. upbray mag durch falsche Rückkonstruktion aus dem Praeter. upbraid statt upbraided entstanden sein.

4. lend v: end etc. 100a, ebenso z. B. 115b, 121a, 131b.

hind (Knecht): bynde v 397b, ebenso 415a. pound (stossen): round: ground 250b. compound v: fownd etc. 113b, ebenso sonst.

**sound** (Ton): ground 35b, ebenso z. B. 44a, 49b, 50b, 68a, 130b, 144a, 152b; sowne: downe 105a, ebenso noch 16a, 111a, 178a.

**sound** (tönen): ground 40 a, ebenso 20 b, 25 b, 68 b, 74 b, 90 b, 95 b, 224 b, 330 a.

resownd: rownd: sownd a 39a, ebenso 53a, 203b, 239a, 306b, 415a.

swowne (= swoon s): downe etc. 16a, ebenso 178a, 184b, 188b, 272a, 389a; doch swownd: around 162b, 162b, ebenso 46a, 178a, 178b, 185a, 186a, 249b, 263b, 346b, 364b, 374b, 382a, 414a, sownd 182a/b. Das Verb findet sich nur einmal als Praeter. swowned: frowned etc. 320a.

spalles Plur. (= spald): walles: falles 109 b.

vile a : stile : awhile 11 b, ebenso 31 b, 99 a, 120 a, 199 a, 222 a, 326 a, 340 a, 388 b, 415 a; vild : mylde a

22 a/b, ebenso 38 b, 59 b, 195 a, 195 b, 196 b, 203 b, 270 b, 361 a/b.

5. thonder s, v: wonder 347 a, ebenso 237 b, 243 a, 307 a, 318 a, 383 b.

th.

204

afford: sword 121a, ebenso z. B. 199b, 212a.
drouth (= drought): mouth etc. 118a. Statt des
jetzigen hyacinth steht hyacine: wine: incline
150b und hyacinet: extinct 221b.

### S, Z.

205

1. about: out etc. 12b, ebenso 40a, 46a, 48a, u. s. w., einmal abouts: clouts 58a als Ortsadverb num herum".

algate: late etc. 201 a.

alway: play: say 15a, ebenso 182a, 206b, 269b, 285b, 288a, 325a, 340a, 349a, doch alwayes: dayes: praise: rayes 195a, ebenso 386a, 409a.

thence: obedience: offence 284b, ebenso 128a, 261a, 285a, 316b, 352b.

hence: defence 300b, ebenso 169a, 316b, 323b, 415a.
since: convince: prince 165a, ebenso 355a, sense:
pretense s: recompense: incense 254b, endlich sin: in 417b.

- 2. ile (= isle) : style 108b, ebenso 199a, 173b.
- 3. Für die Aussprache von sion, tion vgl. die dahin gehörenden Reime in § 142. fashion möchte aber neben dem "sch"-Laut noch (s) gehabt haben; Gill bietet ersteren.

206

4. Im Folgenden soll für die NE auslautenden —s, —ss, —se, —ce, —ze untersucht werden, wie weit sie bei Spenser stimmhaft, wie weit stimmlos sind.

Auf die Quantität gehe ich hier im Allgemeinen nicht ein; diese steht bei vollbetonten Wörtern im umgekehrten Verhältnis zur Quantität des vorhergehenden Vokals. Man suche daher zweifelhafte Wörter auch unter den betreffenden Vokalen auf. In Bezug auf Qualität ist Schreibung s neutral, während ss, c Anzeichen für (s), d. h. stimmloses s, und z für (z), d. h. stimmhaftes s, sind. Es sei von vornherein bemerkt, dass wir öfter Bindungen von (s) und (z) finden werden. Seit alter Zeit unterscheidet das Englische — abgesehen von auf Analogie beruhenden Doppellautungen und Vertauschungen — scharf zwischen (s) und (z), aber gerade im Reim, in Pausa verwischt sich der Unterschied etwas, da hier jeder stimmhafte Kons. in seinem letzten Element den Stimmton verliert (vgl. Vietor 201 und 203).

So würde ohne sonstige Zeugnisse durch die Reime allein nicht immer entschieden werden können, ob (s) oder (z) anzusetzen ist. Mehrfach musste ich mich darauf beschränken, auf Grund der Orthoepistenangaben und der Schreibungen die Reime zu interpretieren, zu zeigen, dass der Dichter das einigermassen isolierte (s) mit dem (z) und umgekehrt bindet. Mehrfach aber stehen Reime, Schreibungen und Orthoepisten in vorläufig ungelöstem Widerspruch (s. unter 4e, 4g).

#### 207

#### 4a. Nach Vokala.

Klasse 1 bilden die Wörter auf — se, — ce. Es sind von ersteren belegt base s, base a, abase, debase, embase, case s, v, chase s, v, enchase, von letzteren z. B. face, deface, lace, place. Letztere sind stets mit —ce geschrieben, abgesehen von verkürzten Praeter. mit —st; erstere haben neben —se vielfach auch —ce. Der Lautwert dieser Klasse ist (s).

Klasse 2 bildet Gruppe —ze. daze, gaze, blaze, amaze. Sie reimen nur unter sich und mit raise, praise. Schreibung stets mit z. Lautwert (z).

Eine 3. Klasse, deren Wörter meist unter sich reimen, sind die auf —ass, einschliesslich alas. Schreibung —asse oder —as.

Endlich has und was. hrs: was: gras 13b, ~: was: pas: glas 15a und 171a, ~: was: pas 20 a, ~: was: pas: gras 23b, ~: was 134a, ~: pas 145a, ~: was: mas 148b u.s. w. Von was sind noch bemerkenswert ~: face: case: grace 356a, ~: chace 376b, ~: case 380b, ~: case: embrase 388a.

Für was bezeugen die Orthoepisten (s) und (z); dasselbe dürfte für has gelten. Offenbar bilden diese beiden eine Klasse für sich. Als Enklitiken kommt ihnen für gewöhnlich keine volle Wortlänge zu. Vokal und Kons. sind kurz. Am besten passen sie zu Klasse 3, wegen Vokalgleichheit. Die Verlängerung - und diese wird stets im Reim anzusetzen sein — trifft dann den Kons. Aber auch der umgekehrte Vorgang trat ein, wie die Reime mit face etc. zeigen. Bemerkenswert ist, dass was und has nicht mit Klasse 2 reimen, obgleich (waz) zu dieser sich verhält wie (was) zu Klasse 1. Man könnte als Grund die Thatsache vermuten, dass Klasse 2 nicht zu oft belegt ist, doch er wird tiefer liegen. Vietor 271 hat bei einem Engländer objektiv festgestellt, dass die Vokale vor Medien bedeutend länger waren als vor Tenues. Dies scheint, so weit Verf. es beurteilen kann, gemein-englisch zu sein. dürfte auch schon im 16. Jahrh. gegolten haben. ist es erklärlich, weshalb das höchstens "halblange" (waz) und die "überlangen" —aze nicht mit einander reimt.

#### 4b. Nach ai.

208

raise, praise s, v reimen unter sich, mit den ME (-âze) und den Plur. oder den flektierten Verbalformen von Wörtern auf — ay. Schreibung s und z, Lautwert (z).

210

#### 4c. Nach (e), (ê).

Klasse 1. cease, surcease, release, increase, peace. Schreibung —se, —sse, auch —ce; peace nur mit c.

Klasse 2. ease s, v, please, appease, disease s. Schreibung —se, doch einmal appease: seaze (seize) 390a.

Dazu kommt seize als sease, seaze. Lautwert der Klasse ist (z).

Klasse 3. —ess. Schreibung-esse, nie —es; bei Nebenformen —ce z. B. preace = press. Lautwert stets (s).

Kl. 2 reimt unter sich, ferner mit Plur. wie seas. Reime von Kl. 1 mit 3 beruhen z. T. auf Nebenformen; vgl. im Vokalismus.

An unreinen Reimen von Kl. 1 mit 2 finde ich im ganzen nur ease s : appease : increase s 81 b; ease v : appease : cease : increase 331 b; please : release : cease : peace 349 b; seased : displeased : appeased : ceased 312 b.

please ist von Gill neben (z) einmal mit (s) angegeben. Beruht letzteres auf einem Versehen? Reime von please mit Kl. 2 resp. Plur. sind 17 b, 25 b, 58 b, 107 b, 129 a, 133 b, 184 a, 190 b, 214 b, 262 b, 312 b, 323 a, 375 a, 384 b, 390 a, 418 b. Es werden einige weitere mit appease seit 262 a, mit ease seit 384 b existieren.

## 4d. Nach (i), (î).

Hier haben wir einerseits die auf — iss sowie ywis, andrerseits die Enklitika this is, his. this ist mit (s) bezeugt; durch Verlängerung des (s) wurde es fast gleich denen auf — iss. is und his sind die beiden einzigen mit (z) bezeugten Wörter. Dazu kommen die seltenen Plur. derer auf — y. Die is, his und diese sind zusammen zu wenig, um eine Klasse für sich zu bilden. Sie mussten daher mit Gruppe — iss gebunden werden.

Die Plur. derer auf —y sind: —tis: is: blis 65 b, ~: is: amis 131 b, enemis: is: Thomiris: Semiramis 137 a, infancis: his 131 a, servicis: this: amis: ywis 199 a, prophecis: ywis 179 a, enemis: blis 276 a.

is steht im Reim mit his allein 66 a, mit —iss z. B. 18 a, 19 b, 25 a, 26 b, 85 b; his im Reim mit —iss z. B. 16 b, 26 b, 152 b, 193 a.

#### 4 e. -ice, -ise, -ize.

211

Auf Grund der allgemeinen Lautgeschichte, der Reime und auch der Schreibungen sind sicher mit (z) zunächst folgende anzusetzen: immortalize 9b, solemnize 60 b, 165a, tyrannize 251 b, 300 b, Schreibung tyrannise: comprise: eyes: devise 10a, ~: wise 7a, gormandize 400 b, 410 b, fortunize 405 a, prize (Beute) 147 a, 248 a, 413 a, Schreibung prise: prophecies 287 a, merchandize s 147 a, hazardize 147 a. nigardise : despise : advise 269 a; equalise : rise : enterprise 210 b, exercize s 109 a, 150 a, 190 a, 227 a, 389 b; exercise: wise etc-29 a, ebenso 60 b, 131 b, 263 a. exercize v 95 a, 174 a, 410b; exercise: wise 157 a. despize 54 a, 113 a etc. despise: guise: wise s: advise 41 a etc. rize v 28 b, 39b; rise: flies: skies 71 b etc. agrize v 165 b. 269 a, 346 a, 430 a; agrise: wise a: despise: avise 111 a. enterprize s 54 a, 76 a etc., enterprise : rise : skies 131 a etc.; entsprechend das Verb. guize 75b. 88b etc., guise : rise 39 b, etc.; entsprechend das Verb disguize, desgleichen disguize s z. B. 225 a, 251 b, 372 a; disguise: enterprize : devize 174 a etc. (de)vize 54 a etc., (de)vise : wize s 61 b etc. wize s 24 b etc., wise : rise etc. 28 b u. s. w.

Andrerseits haben sicher (s): vice 296 a, device 150 b, 281 a, 340 b, nice 281 a, delice 340 b, price (Preis) 296 a, 340 b.

Eine Reihe anderer bleiben zu bestimmen.

wise a, das bei Chaucer im Sing. (s), im Plur. (z) hatte, zeigt in den Reimen nur (z). Bemerkenswert ist

aber die stetige Schreibung mit s, im Gegensatz zu wise s, das viel mit z vorkommt. wise a : tyrannise 7a, ~: disquise v 18b u. s. w.

surmise s: wise s: riotise s: covetise s 37b.

surmize v : avize : eyes 308 a.

riotise s 37 b,  $\sim$ : exercise s: otherwise: guise 29 a; riotize 159 a.

coretise s 37 b, ferner  $\sim$ : suffise (s. dies) 30 a,  $\sim$ : eics: tyes: implyes 30 b,  $\sim$ : rise: despise: suffise 113 b, endlich covetize: rize: despize 113 a.

foolhardise s: twise (=twice): rise: enterprise 172a.

cowardise s: thrise (thrice): emprise s: prise
(Kampfpreis) 307b; sonst cowardize: enterprize:
mesprize: wize s 248a, ~: emprize: enterprize:
exercize s 389b, ~: rize: enterprize s 390b.

prejudize s: advize: rize: comprize 130 b.

suffise: covetise 30a,  $\sim$ : covetise: despise: rise 113b, suffiz'd: aguiz'd: deviz'd: enterpriz'd 306b.

sacrifize s: wize s 327 a, ~: guize 328 a, ~ devize: guize 349 b, doch sacrifice: wize: agrize 346 a. sacrifize v: devise: gourmandize 400 b.

thrise (=thrice): eyes: skyes: devyse 201 a, ~ rise: wise 226 b, ~: cowardise s: prise (Kampfpreis.): emprise 307 b.

twise (=twice): enterprise: foolhardise: rise 172 a, entice: device 150 b, ~: device: nice 281 a, entise wise: devise 104 a, ~: emprise: mesprise 116 a, ~: guise: avise: rise 152 a, ~: devys'd: despys'd 212 b, ~: guyse: wyse a 284 a, ~: despyse: lyes: pryse 285 b, ~: advise v: wise a 320 a, endlich entize: wize: exercize 150 a, ~: wize: agrize: rize 165 b.

paradise: rise 192 b,  $\sim$ : wise a: wise s 236 b, paradize: devize 191 a.

prize (Kamptpreis): immortalize 9 b, ~: emprize 251 a, ferner prise: exercise s: devise: surprise 263 a,

~: advise: devise: mesprise 278 a, ~: avise 279 a, ~: cowardise: emprise: thrise 307 b.

Nach ten Brink 74f hatten die jetzigen sacrifice s, v, suffice, covetise bei Chauser (z). Sie werden daher auch im 16. J., wenn die Reime es verlangen, noch mit (z) anzusetzen sein. Bei den Orthoepisten ist nur suffice belegt, mit (z). Ellis's Fragezeichen ist unberechtigt. Die Schreibung sacrifice weist auf die Existenz des (s) hin. — Mit gleichem Recht können wir nach den Reimen cowardice, prejudice, riotise mit (z) Auffällig sind dagegen die Reime und Schreibungen von entice, twice, thrice, paradise. Wurde thatsächlich einmal in twice, thrice das s mit den übrigen flexivischen s tönend (also s > z > s)? entice u. paradise mit (z) wären wohl nur durch Analogie zu erklären. Es ist beachtenswert, dass die sicheren (s) nach µs (î) nicht häufig sind — man könnte also an unreine Reime wegen Mangels an με (-îs) denken. Aber andrerseits werden die Wörter den Reimen nach bestimmt einer Klasse zugewiesen einerseits vice, nice, price, device, andrerseits die übrigen. Das einzige entice müsste den Reimen nach - den Orthoepisten und Reimen nach auch noch twice, thrice, paradise — mit 2 Lautungen angesetzt werden. — So möchte überhaupt in diesen Endungen in gewisser Ausdehnung ein Schwanken stattgefunden haben, denn irgendwann muss der Uebergang von (z) > (s) in sacrifice etc. stattgefunden haben, und dies könnte Analogielautungen sehr wohl hervorgerufen haben. Wie verhalten sich die anderen frühneuengl. Schriftsteller?

4f.

212

Die auf -se nach ME (ô) und ME (ô) stelle ich wegen anscheinend vokalischer Doppellautungen (siehe Vokalismus) zusammen.

(z) haben nach den Orthoepisten und der Lautgeschichte choose (s. auch unter 4i) chose, those, whose, lose, close v, nose, repose s, v, dispose, rose s, rose p, aber (s) rose v, a und close a. Schreibung bei allen nur s. Die isolierten loose und close reimen mit den andern. Die Reime s. § 106 u. 108.

213 4 g. Nach oi.

pois v: toys (Plur): boys (Plur) 303 a, Nebenform paisd p: raysd: prayd 132 a.

noise s: voice 78 a u. 428 a, noyes: boyes: annoyes 245 b, noice: voice 39 a u. 119 a, ~: voyce: choyce: rejoyce 401 b.

choice, rojoice, voice reimen im übrigen nur unter sich. Schreibung choise: voice: rejoice 246 a.

Auffallend sind die Schreibungen noice. Sind sie nur des Gleichbilds wegen — noise 78 a u. 428 a sprechen dafür — oder existierte eine Form mit (s)?

### 4 h. Nach ME (u) (û).

Die Wörter auf — ous, thus, us, hous (s house) und Eigennamen wie Marius reimen unter sich; andererseits steht rouzd: touzd 143a.

#### 214

#### 4 i. Nach ME ü.

(z) haben use v, accuse, refuse, muse s, muse v, scruze, bruise s, v; (s) dagegen use s, juice, deluce.

use s: juice: deluce 233 a, ~: loose: use v: bruse (bruise) 395 b. Abgesehen von 395 b reimen die Wörter mit (z) nur unter sich und mit flexivischen s. Schreibung uze v steht 185b, das einzige scruze 185 b. Sonst s.

#### 215

4 k.

pleasure, measure, threasure, leasure, seasure sind die einzigen Wörter, deren im Reimteil stehender slaut nicht das Wortende bildet. Die Wörter reimen unter sich. Schreibung s, Lautwert (z).

216

41.

Die auf — nse, — nce, — rse, — rce haben (s) Die — nse, — rse sind oft mit c geschrieben. Bemerkenswert ist nur neben attonce: nonce 349 a ein attons: champions 162 a. Die Orthoepisten geben (s); Lautfolge (ons) fehlt sonst. Vgl. noch twice, thrice unter 4d.

sh.

217

push s, v: rush: gush  $\overline{26}$  a, entsprechend  $\overline{69}$  b,  $\overline{157}$  b.

ch

218

beseech: speech 238 a, doch beseeke: meeke: seeke 246 b u. 375 b.

grutch: mutch: touch 90 a, doch grudged: adjudged 254 b.

Es wechseln Schreibung ch u. tch z. B. dispatch 144a, dispatch 372b.

## Zischlaut g.

219

targe: marge: large: charge 102b, entsprechend 292b, 371a.

l.

220

balk s, balk v, talk s v. stalk, walk reimen nur unter sich. Vgl. § 76.

realme: dreame: extreame 329 b, reame: streame: blaspheme 272 b, ~: beames 187 b. Vgl. Anglia 16, 499.

Ueber fault s v, assault, exalt, haughty s. § 183, wo auch die zugehörige Litteratur angegeben ist.

r.

221

birdes: wordes 153 a, burdes: wordes: lordes 239 b. durt (= dirt): hurt: support 398 a.

thurst (thirst): accurst etc. 14b, doch thrust: lust etc. 199a.

gride v : side : 162 a, ebenso 123 a, 167 a, 209 a, 257 a.

nosethril: ill: mill 70 a.

grin  $\mathbf{v}$ : lin: skin 202b, ebenso 314b; gerne: discerne: sterne 356a; gren: men: when 420b.

Für die Qualität des r sind bezeichnend report: note: wrote: rote 132a, enforst: host: most: ghost 375a, world: extold 70b.

Solche Reime lassen darauf schliessen, dass auch damals das r zuweilen unvollkommen gebildet wurde. Diese Schwächung des r war jedenfalls ungewöhnlich, da nur 4 solche Reime vorhanden sind, worunter 2 wegen Mangels an Reimwörtern mit r. vgl. auch § 200.

#### 222

n.

oft: soft 284 a, ebenso 266 a, 399 a, 427 b; often: soften: gotten 229 b.

twain: paine 27 b, entsprechend z. B. 24 b, 50 b, 72 b, 76 b, 77 b, 84 a; tway: lay etc. 46 b, entsprechend z. B. 109 b, 219 a, 237 a, 249 b, 314 a.

renowne s:rowme (roome) 183a u. 222b, renown: down etc. 113a, ferner 134b, 184b, 333b. Das Verb steht immer im Praet., stets renownd z. B. 66a, 91 a.

Neben gewöhnlichem before 15b, 16b etc. beforne: sworn: born: torne 89b.

## 223

k.

like a: strike 240 a, entsprechend 222 a, doch lich: pitch: witch: twitch 35 b, entsprechend 196 b.

pourtraict: straict (= streight) 84 a; vgl. § 148.

#### 224

g.

arrayned p: disdayned: restrayned: ordayned 394b.

faine (= feign): gaine: paine 82a, entsprechend
z. B. 106b, 164b, 165a.

rayne (reign s, v): vaine: againe: paine 46a, entsprechend z. B. 114a, 172b, 178b; 7a, 37a, 89b, 116b, 134b, 135a, 136a, 138b, 155a; dagegen raine : slaine soveraine: plaine s 137b, ferner 423a/b, 424a, 431a, 435b.

**soveraine** s, a: braine 79 a, entsprechend z. B. 91 a, 108 a, 126 a, 137 b.

signe: incline: crime: repine 393b, signes: thinges 420a.

desynes : clymes : tymes : crymes 342a.

(as)synd p: find: mind: wind 46 b, entsprechend z. B. 99 a, 120 a, 128 b. Das Präsens desine: fine etc. 245 b, entsprechend 327 b.

indigne: maligne a : benigne: bring 233 a, condigne t maligne v : benigne 424 b. Vgl. über gn § 20.

## Spirans gh.

225

- 1. Uebergh nach Palatalvokalen und vorts. § 6, 13, 148, 21. Anzuführen ist nur noch das nach Skeat durch Metathese entstandene whit: wit: sit 130b, ebenso 62b, 98b, 166b, 267a.
- 2. ME oder jetziges gh nach Palatalvokalen 226 und nicht vor t.

way (= weigh): away 305a, ebenso 429b, 436a, das Praeter. wayd: staid: laid 8b, ebenso 30a, 64b 230b, etc.

high a: thigh 189b, ~: nigh 202a u. 335b, sonst stets hy, hye, hie z. B.: harmony: sky: dry 12b, ferner entsprechend 20b, 24a, 27b, 31a, 33a uswhigh s 189b, sonst thyes: tyes: ryse: implyes 70b, ebenso 95a. nigh 201b (= 202a), 335a; sonst ny nye, nie: — ly: spy 23a entsprechend z. B. 24b, 57a, 126b, 138a, 203a, 213a, 213b, 233b, 241b. sight (Praeter. von sigh): light: despight 370a, ~: delight: knight 398b.

3. Über gh nach Gutturalvokalen und vor t s. § 179, 190 und besonders 191, wo auch Litteratur angegeben ist. In den Fällen, wo *aught* mit *-ought* reimt, ist gh — sei es guttural, sei es labial — hörbar; die Argumente s. § 191.

Über Qualität (s. Anglia 16, 490 f) und Quantität des gh lässt sich wenig sagen, da -ought und -aught

227

im allgemeinen nur unter sich reimen und andrerseits die Lautfolgen  $\mu\epsilon$  (out) und  $\mu\epsilon$  (aut) fast fehlen. Vielleicht ist ein Beleg haught (= haughty): taught: raught: sought 41b; andrerseits findet sich hault: assault: fault 368b. Über den vereinzelten Reim brought: whot: got 289bs. § 191. Es wird gh nie ausgelassen.

228 4. gh nach Gutturalvokalen und nicht vor t.

bough: enough 108b. Zu wenig Beispiele. Vgl. Anglia 16, 490f.

229

h.

gave her: save her: endevour: favour 311 b; raught her: slaughter: daughter 315 a; bent her: enter: adventer: center 316 b; met her: detter: better 320 a; on her: honor: baner: maner 388 b etc. Offenbar gilt der Schwund des h bei Schwachstufigkeit auch für him, his, had, has, have, obwohl erklärlicher Weise keine beweisenden Reimbindungen vorhanden sind. h wird gesprochen sein in her: were 208 a, entsprechend in 204 a, 406 a, 413 b.

## Berichtigungen:

52 Zeile 2 von oben setze thwild thrild 52 22 freend das 2. feend 59 10 reverse reveres unten rhyleare 66 6 whyleare 3 76 " plaste platse 12 78oben frast. 78 13 fast rarr 13 rare " " unten streiche das erste Beispiel von 1 haile. Der ganze Abschnitt über haile wäre unter § 80 zu

stellen. Gehört withhault zu haile?

# Index zum Vokalismus.

Die Wörter sind nach jetziger Schreibung geordnet. Die romanischen zusammengesetzten Verben sind unter dem im Alphabet an erster Stelle stehenden Kompositum aufzufinden.

| <u>§</u>          | <u>§</u>          | <u>§</u>         |
|-------------------|-------------------|------------------|
| abhor 108         | anon 100          | blast 73         |
| aboard 114, 121   | -ant, -aunt . 184 | bless(segnen) 31 |
| abraid 144        | assign 20         | bless (ver       |
| (ac)cord 116, 122 | assoil. 158, 164  | wunden) . 53     |
| (ac)curse . 113   | astound 126       | blithe 26        |
| achieve 59        | (at)test 54       | blood 105        |
| (ac)quire . 64    | awoke 105         | blue 176         |
| acquit 21         | ban 88            | board 114, 121   |
| adore 108         | beam 41           | boil . 158, 164  |
| adorn 112, 119    | beast 54          | border 116, 122  |
| afford 114, 121   | been (sind) . 46  | born(e) 115, 121 |
| again 144         | begin (Ab-        | bough 133        |
| -age 87           | laut) 93          | bourn 113, 120   |
| aim 87            | behest 40         | bower 129        |
| -al 183           | behove 105        | breast 32        |
| am 88             | benign 28         | bred 31          |
| -ance 184         | betwixt 1         | briar 61         |
| -and, -ond,       | bier 65           | Britain 156      |
| z.B. stand,       | bind(Ablaut) 93   | brook 107        |
| fond 89           | bird 1            | bruise 174       |
| -ange 184         | birth 2           | brush 141        |
| annoy 162, 164    | blaspheme . 50    | build 2          |

| <u>§</u>         | <u> </u>         | <u>§</u>              |
|------------------|------------------|-----------------------|
| built 2          | consort 116, 122 | destroy 162, 164      |
| burn 113         | (con)tain . 59   | dew 165               |
| buy 11           | contrary v, a 85 | diet 50               |
| captive 19       | (con)vert . 55   | dint 2                |
| carve 35         | corps . 116, 122 | discipline . 19       |
| cast 74          | could 193        | discourse 112, 119    |
| catch 85         | course 112, 119  | discover . 140        |
| caught 182       | court . 112, 119 | discreet 58           |
| cease 53         | cover 140        | dispatch 50           |
| ceil 59          | covetise 19      | do 105<br>dole 108    |
| chace 86         | cowardice s 19   |                       |
| chaplain . 156   | crack 78         | don v 105             |
| chary 71         | crawl 178        | done 105              |
| chaste 86        | create 87        | door . 110, 118       |
| cheek 46         | creature 50      | dove 130              |
| cheer 64         | crest 54         | dread p, a 30         |
| choice 161, 164  | crow 186         | s 39, v . 39          |
| choose 171       | dare 71          | dreams 41, v 41       |
| clad 72          | daughter . 190   | drent 144             |
| claim 87         | dead 41          | drink (Ab-            |
| clean a 40       | deal . 40, 29    | laut) 84<br>droop 130 |
| clean v 40       | dear 63          | droop 130             |
| clear 64         | death 41         | drought 129           |
| climb 7          | decease 53       | drum 127              |
| clomb 92         | deed 39          | durst 113             |
| coast 108        | deer 63          | earn 35               |
| coin . 159, 164  | deface 86        | earth 35              |
| come 125         | defile 16        | effort . 116, 122     |
| (com)mand . 184  | demain 157       | either 145            |
| commonweal 42    | deny 22          | eke a 45              |
| (com)pare . 87   | desert s 55      | embale 87             |
| (con)ceive . 157 | despair 157, 154 | embrace 86            |
| condign 20       | despoil 158, 164 | employ 162, 164       |
| (con)fer 55      | destiny 57       | end 24                |

| <u> </u>         | <u>ş</u>         | <u>§</u>         |
|------------------|------------------|------------------|
| enough 133       | gift 8           | house 139        |
| enterprise . 19  | girb 2           | hove 101         |
| -êr (ME Suf-     | give 1           | -ial 183         |
| fix) 64          | ghost 100        | -ight 6          |
| (ex)ceed 58      | glad 70          | implore 108      |
| extol 108        | go 100           | increase 53      |
| extreme. 58      | gold 193         | lnd 7            |
| feast 54         | gone 100         | indign 20        |
| felt 31          | great 41         | -ion 142         |
| feud . 168, 177  | grin 24          | -ite . 15, 21    |
| few 165          | hail (ziehen) 78 | joy . 162, 164   |
| fiend 46         | hair 65          | juice 173        |
| fierce 55        | halloo 100       | lace 86          |
| find (Ablaut) 93 | hang(Ablaut) 93  | lamb 92          |
| fire 16          | haste 86         | last 69          |
| first 2          | haughty 183      | lea 41           |
| flank 184        | have 78          | learn 35         |
| flax 27          | -head 43         | led 30           |
| fling(Ablaut) 93 | health 40, 29    | leech 39         |
| flood 105        | hear 62          | leisure 53       |
| floor . 110, 118 | heard 35         | like 16          |
| flower-deluce 19 | hearse 55        | list (wün-       |
| foil . 158, 164  | heart 35         | schen) . 2       |
| force . 116, 122 | heir 157         | list (hören). 2  |
| ford . 114, 120  | held 46          | live 1           |
| form . 112, 119  | herd 35          | loath 100        |
| fort 116         | here 62          | loose a, v . 106 |
| forth . 114, 120 | hinge 34         | lord . 115, 122  |
| fought 190       | hoard 114, 121   | lorn . 115, 122  |
| frail 51         | home 100         | lose 106         |
| friend 46        | horn . 114, 121  | lost 94          |
| front 142        | horse . 114, 121 | love 125         |
| fruit 174        | hot 100          | malign 20        |
| get 42           | hour 137         | masculine . 19   |

| <u>§</u>         | <u>§</u>         | <u>§</u>         |
|------------------|------------------|------------------|
| mass (Messe) 26  | other 105        | recoil. 158, 164 |
| mean's 51        | ought a 190      | recover 140      |
| meant 30         | -our 138         | red 41           |
| measure 53       | -ous 139         | reft 33          |
| medicine . 19    | paragon 142      | regard 85        |
| ment (AE         | paramour . 138   | rehearse 55      |
| mengede) 144     | pavone 142       | rejoice 161, 164 |
| mirth 2          | peer 64          | release 53       |
| mood 105         | perform 112, 119 | remorse 116, 122 |
| morn. 115, 122   | pierce 55        | renown 140       |
| most 100         | place 86         | report 116, 122  |
| mote 105         | plash 74         | reprieve 60      |
| mould(Erde) 193  | plead 51         | requite 21       |
| mould (Ge-       | pleasure 53      | rescue 138       |
| stalt) 195       | poise 161        | resort 116, 122  |
| mourn 113, 120   | poor . 110, 118  | restore 108      |
| move 109         | port . 116, 122  | retreat 51       |
| naught 190       | pound (stos-     | ring(Ablaut) 93  |
| near 66          | sen) 126         | rode p 100       |
| need 45          | pour 111         | roll 195         |
| nimble 23        | prejudice s . 19 | Rome 109         |
| noise . 161, 164 | prerogative . 19 | room 130         |
| none 100         | press s; v . 53  | run (Ablaut) 93  |
| nurse 112        | prolong 91       | ruth 169         |
| oath 100         | proof. 60, 109   | said 143         |
| -on 142          | prove 109        | save 183         |
| one 100          | purloin 159, 164 | scare 35         |
| -ong (germ.)     | pursue. 175      | scorn. 116, 122  |
|                  | queint p . 144   | scorse 112, 119  |
| z. B. long . 91  | quit 21          | sea 40           |
| -ood 105         | rail 156         | see (Sitz) . 58  |
| -ook 105         | read p 30        | seed 40          |
| order. 116, 122  | read v, s . 39   | seize 53         |
| ore . 110, 118   | realm 52         | seizure 53       |

| <u> </u>         | <u>§</u>         | <u>§</u>         |
|------------------|------------------|------------------|
| serene 50        | stead 42         | tine (anzün-     |
| serve 55         | stealth 29       | den) 24          |
| sheer 63         | steam v 45       | toil . 158, 164  |
| sheet (Tuch) 45  | steep a 41       | tomb 140         |
| shew . 165, 185  | steer(steuern)   | tongue 125       |
| shield 36        | 62, 61           | took 106         |
| shook 105        | steer s 63, 61   | torn . 115, 122  |
| short . 114, 121 | stern 2          | tort . 116, 122  |
| should 193       | sting (Ab-       | toy . 162, 164   |
| show 185         | laut) 93         | tread 42         |
| shriek 16        | stink (Abl.) 93  | treasure 53      |
| shrive 16        | stood 105        | trode 94         |
| sign 20          | storm. 114, 121  | troop 140        |
| since1           | streight 148     | turmoil 158, 164 |
| sing (Ablaut) 93 | stroke s; p 100  | turn . 112, 119  |
| sithe (Mal). 16  | -sty 57          | -ty 57           |
| sleight 148      | such 2           | veil 157         |
| smoke 101        | suit 174         | view 173         |
| soil . 158, 164  | sun 125          | voice. 161, 164  |
| son 125          | swoon 185        | waft 78          |
| sort . 116, 122  | sword 113, 120   | waif 156         |
| source 112, 119  | swore 110, 118   | waist 80         |
| speech 39        | sworn 115, 122   | was 70           |
| spew · 170       | taste 86         | waste 86         |
| spin (Ablaut) 93 | team 41          | wax 27           |
| spirit 21        | teen s, v . 46   | weak 147         |
| spoil . 158, 164 | their 148        | wealth 29        |
| sport . 116, 122 | theme 50         | weary 62         |
| spread 40        | thirst2          | weed 39          |
| spred 30         | thither 8        | ween 45          |
| spring (Ab-      | thorn . 114, 121 | weet 1           |
| laut) 93         | threat v, s. 41  | weight 148       |
| spurn 113        | throw s 191      | wet s, a, v 39   |
| starve 35        | throw v 191      | whose 100        |

| <u> </u>       | <u>§</u>        | ş               |
|----------------|-----------------|-----------------|
| wield 36       | word . 113, 120 | wroth 100       |
| win (Ab-       | work . 113, 120 | -у . 22, 14, 57 |
| laut) 93       | world 113, 120  | yearn (sich     |
| wind s 7       | worn . 115, 122 | sehnen) . 35    |
| womb 92        | worse 2         | yet 24          |
| won (Woh-      | worth 113, 120  | yield 36        |
| nung u. v) 125 | would 193       | you . 132, 168  |
| wont 125       | wreak 42        | your 111        |
| wuo 185        | wrest 30        | youth 131       |
| wood 125       | wrist 8         |                 |



Der Verfasser wurde am 24. II. 1872 zu Ribnitz i. Meckl. geboren. Er besuchte und absolvierte das unter Leitung seines Vaters stehende heimatliche Realprogymnasium und darauf die Prima des Realgymnasiums zu Malchin i. Meckl. Von Ostern 1890 ab studierte er in Rostock, Göttingen, Berlin und Freiburg i. B. vornehmlich germanische und romanische Philologie. Er hörte die Vorlesungen der Herren Professoren und Docenten:

Caro, Lindner, Miller, Schröer, Zupitza †;
Baist, Ph. A. Becker, Ebray, J. Sarrazin †;
Tobler; Bechstein †, Bechtel, Geiger, Kluge,
Weinhold, Weissenfels; Dilthey, von Gizycky†,
Paulsen, Rickert, Richl, von Stein †, Zeller †;

Zürn, Reitzenstein von Wilamowitz-Moellendorf; Kekulé, Joh. Schmidt, Albr. Weber; von der Gabelenz; Schirrmacher, von Treitschke †; Herm. Wagner; Möbius; Häring. Ausserdem war er in Freiburg je mehrere Semester Mitglied des englischen deutschen, romanischen und philosophischen Seminars. Für die wissenschaftliche Ausbildung ist er wie allen, so ganz besonders seinen Freiburger Lehrern dauernd zu Dank verpflichtet.

Vom Sommer 1895 ab lehrte er ein Jahr lang die französische Sprache an einem englischen Institut zu Freiburg i. B.

Es ist ihm eine angenehme Pflicht, seinem hochverehrten Lehrer, Herrn Professor Dr. A. Schröer, für die liebenswürdige und aufopfernde Unterstützung bei Abfassung der vorstehenden, von ihm angeregten Arbeit den aufrichtigsten Dank auszusprechen. ķ.

٠

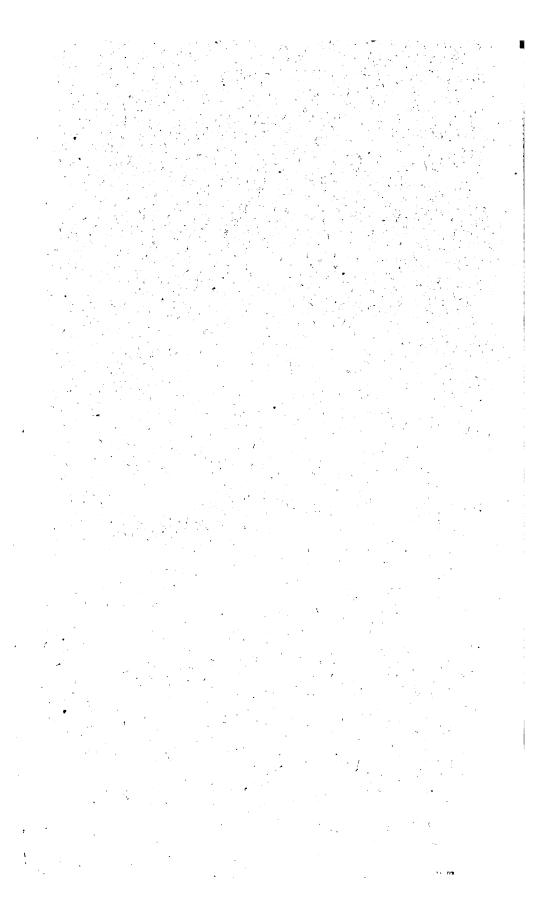

